

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.













# /Simon Sulzer

und sein Untheil an der

# Reformation im Cande Baden,

somie an den

# Unionsbestrebungen.

Von

Gottlieb Linder,



Beidelberg. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1890.

31/137

# BR350 59L5

F :

Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

•

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Dorwort                                                            | 1     |
| Einleitung                                                         | 3     |
| l. Simon Sulzers Ausrüstung und der Anfang seiner                  |       |
| Gelehrten laufbahn                                                 | 11    |
| 1. Simon Sulzers Jugendzeit                                        | 11    |
| 2. Die beginnende Gelehrtenlaufbahn und die Bekanntschaft mit      |       |
| Cuther                                                             | 14    |
| 3. Sulzers Chätigkeit in Bern 1538—1548                            | 17    |
| 4. Sulzers Amtsentsetzung in Bern                                  | 27    |
| 5. Sulzers Unstellung in Basel                                     | 29    |
| 6. Sulzers Wahl zum Antistes                                       | 31    |
| 7. Einige Amtshandlungen                                           | 32    |
| 8. Die Sürsorge für vertriebene Protestanten                       | 37    |
| 9. Vermittlungen und Abwehr                                        | 39    |
| 10. Die Verhandlungen über den Bundschwur                          | 40    |
| 11. Kampf gegen Reislaufen, Unsitte und fremde Bundniffe           | 43    |
| 12. Sulzers Stellung in der Cehre vom hl. Abendmahl                | 43    |
| 13. Urtheil über David Joris                                       | 48    |
| 14. Kampf mit Joh. Hospinian                                       | 49    |
| 15. Einführung der Privatbeichte, des Grgelspiels und des Glocken- |       |
| geläutes in Basel                                                  | 50    |
| 16. Sulzers Chätigkeit wird angefochten                            | 54    |
| 17. Sulzers Samilienleben                                          | 56    |
| 18. Auswärtige Chätigkeit; in Rapoltstein                          | 57    |
| 19. Vermittlung im Straßburger Conflict                            | 58    |
| II. Simon Sulzers reformatorische Chätigkeit in der                |       |
| Markgrafschaft Baden                                               | 62    |
| 1. Unknüpfungspunkte und Unfänge der Acformation in Baden.         | 62    |
| 2. Der Augsburger Religionsfriede                                  | 64    |
| 3. Die Besekung der Pfarrei Corrach mit einem evangelischen        |       |
| Geistlichen und Sulzers Brief an den Markgrafen Karl II.           | 65    |
| 4. Weitere Schritte zur Reformation.                               | 70    |
| 5. Gutes Gelingen                                                  | 72    |
| 6. Die ersten Visitationen.                                        | 75    |
| 7. Die Synode von 1566.                                            | 76    |
| 8. Die Synode von 1574 und der Hanfelthandel                       | 77    |
| 9. Besorgnisse um Sulzers Wohlergehen                              | 81    |
| 10. Einzelne Anliegen kirchlicher Natur.                           | 82    |

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                   | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11. Sulzers Beziehungen zu den jungen Markgrafen und zur mark-    |           |
| gräflichen Samilie                                                | 87        |
| 12. Sulzers Beziehungen zum markgräflichen Kanzler                | 91        |
| 13. Weitere kirchliche und freundschaftliche Beziehungen in Baden | 93        |
| 14. Simon Sulzer und Auprecht Dürr                                | 95        |
| 15. Sulzer an Caspar Kerwagen. (Wahl des Grynäus zum Cector       |           |
| betreffend.)                                                      | 98        |
| 16. Weitere Beziehungen Sulzers zu Ceuten aus Baden. Urtheile     |           |
| über Sulzer                                                       | 100       |
| 17. Sulzers Chätigkeit bei der Einführung der Concordienformel    |           |
|                                                                   | 103       |
|                                                                   | 112       |
|                                                                   | 112       |
|                                                                   | 113       |
|                                                                   | 115       |
| 4. Unregung einer helvetischen Confession durch Bullinger         | 121       |
| 5. Verzicht auf den Convent und Eröffnung der schriftlichen Ver-  |           |
| handlungen. Belvetische Confession                                | 122       |
|                                                                   | 123       |
|                                                                   | 130       |
| 8. Beinrich Erzberger tritt offen gegen Sulzer auf                | 134       |
|                                                                   | 138       |
| 10. Anklage gegen Joh. Hospinian                                  | 139       |
|                                                                   | 142       |
|                                                                   | 142       |
|                                                                   | 144       |
| 14. Sulzers Reise nach Bern                                       | 145       |
|                                                                   | 145       |
| 16. Sulzer beim Maulbronner Gespräch                              | 146       |
|                                                                   | 147       |
|                                                                   | 149       |
| 19. Sulzers Reise nach Beidelberg und Srankfurt                   | 50        |
| 20. Sulzers innere und äußere Leiden                              | 151       |
|                                                                   | 151       |
| 22. Sulzers Lebensgang neigt fich                                 | <b>53</b> |
|                                                                   | 157       |
|                                                                   | 160       |
| 2. Benütte neuere Manuscripte                                     | 160       |
| 3. Benützte Literatur                                             | 160       |
| 4. Verzeichnik der im Buche vorkommenden Dersonennamen            |           |
| von Zeitgenoffen Simon Sulzers                                    | 163       |
|                                                                   |           |



### vorwort.

imon Sulzer ift nicht nur einer der ersten Gelehrten, deren Jugendzeit in die Zeit der beginnenden Reformation siel; seine Stellung und Begabung führten ihn auch dazu, selbst noch schöpferisch resormatorisch zu wirken, indem er der intellectuelle Urheber der Kirchenresormation in der Markgrafschaft Baden wurde; und sieser Theil seiner Chätigkeit ist, wie der interessanteste, weil darin sein kerz pulsirte, so auch der, der uns hier hauptsächlich beschäftigen soll.

Dabei darf Sulzers anderweitige Chätigkeit, namentlich seine Mittelstellung zwischen den beiden Zweigen der Resormationskirche nicht allzusehr zurücktreten, vielmehr werden wir, unter Beiseitelassung allerdings alles dessen, was als rein theologische Gelehrsamkeit und Dogmatik bloß einen theologischen Leserkreis angeht, in Sulzers kirchenpolitischem Auftreten ein lehrreiches Paradigma der Unionsbestrebungen haben, welche die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts characteristren. Auch nur im Allgemeinen betrachtet, wird die Kenntniß des Lebens und Wirkens eines Gelehrten und Linder, Simon Sulzer.

Kirchenmannes in der zweiten Kälfte des 16. Jahrhunderts lehrreich sein, indem sie uns ein Anschauungsbild bietet zu dem Thema: "Nach der Reformation".

Wir werden also die drei Hauptphasen von Sulzers Ceben ins Auge fassen: 1) seine Ausrüstung und der Anfang seiner Gelehrtenlausbahn; 2) seine reformatorische Chätigkeit in der Markgrafschaft Baden; 3) seine kirchenpolitische Chätigkeit überhaupt und besonders seine Unionsbestrebungen. Wir werden rasch, doch nicht zu eilig, durch die Vorhalle gehen, dann länger im Hauptgebäude verweilen, nach allen Seiten uns umsehend, und dann wieder unsern Suß etwas beslügeln beim Hindurchgehen durch die gegen das Ende hin ausmündenden Säulengänge.

Wir sprechen hier zugleich öffentlich unsern Dank aus für die Sochherzigkeit, mit der Seine Känigliche Paheit Graßherzog Friedrich von Baben, Doctor der Theologie und Rector Magnificentissimus der Universität Seidelberg, im Unschluß an unsere Widmung der "Sulcerana Badensia" geruht haben, die Serausgabe und Veröffentlichung dieser mit Liebe gearbeiteten Biographie Simon Sulzers für die gelehrte Welt und insbesondere für das badische protestantische Volk zu ermöglichen. Möge das Buch von den wissenschaftlichen Kreisen sowohl als von der Gemeinde wohlwollend aufgenommen werden, und Belehrung und Erbauung bietend zu einer herzlichen Gemeinschaft der beiden Iweige der protestantischen Kirche beitragen!





# Einleitung.

eboren aus der gleichen Sürsorge für das Beil der Seelen und aus dem gleichen Widerspruche gegen Aberglauben und Unsitte haben die Reformations-

bewegungen des 16. Jahrhunderts in den verschiedenen Ländern nach Maßgabe der leitenden Personen, der Volksart, der Verfassung und der Cultussormen verschiedenen Entwicklungsgang gehabt und in mannigsaltiger Weise durch Schrift und Leben sich kundgegeben, so daß auch von ihnen der Spruch gilt: Es sind mancherlei Gaben, aber ein Geist.

Besonders deutlich tritt der Unterschied, ohne daß deswegen der Vorwurf vom "andern Geist" wahr wäre, hervor bei der Vergleichung des resormirten, besonders des schweizerischeresormirten Zweiges der Resormation mit dem lutherischen Zweige, welch' letzterer sich über den größten Cheil von Deutschland erstreckt. Wer kennt nicht in den Kauptzügen den verschiedenen Entwicklungsgang und die verschiedene Denkund Lehrart der drei hauptsächlichsten Resormatoren: Luther, Zwingli, Calvin? Doch auch abgesehen von den einzelnen Personen, in denen ja die Eigenthümlichkeit jeweilen am stärksten sich kundgibt, prägt sich auch in den Bekenntnißschriften, die schon mehr das abgeklärte Ergebniß der Gedanken von

Dielen, theilweise sogar der Ausdruck des Volkswillens sind, die eigenthümliche Begabung der Zwillingsbrüder aus, die bis auf den heutigen Tag nachwirkt. In mehreren Lehrpunkten und Cultussormen haben die lutherische Kirche und die reformirte Kirche ihren Glauben anders kundgegeben, ihr Evangelium ist — zwar kein anderes, aber — ein verschieden gestimmtes Evangelium. Um auffallendsten ist die Verschiedenheit in der Abendmahlslehre hervorgetreten und hat sich zu jenem schroffen Ausgang des Marburger Gesprächs ausgespitzt, da die durch den friedliebenden Landgrafen Philipp von Sessen zur Berathung einberusenen Sauptträger der Resormation, Luther und Zwingli, auseinandergingen, ohne daß Luther die von Zwingli in guten Treuen dargereichte Bruderhand angenommen hätte.

In den Bekenntnißschriften des 16. Jahrhunderts sind neben dem gemeinsamen Glauben die Lehrdisserenzen unter Lutheranern und Resormirten sixirt und der Nachwelt, die sich darum interessiren will, ausbehalten; und selbstverständslich hat auch die Kirchengeschichte noch manche Ereignisse zu verzeichnen, die mit diesen Lehrunterschieden zusammenhängen. Lehrstreitigkeiten und Unionsbestrebungen bilden noch Jahrzehnte nach der Resormation das stehende Thema; und wenn auch dieses Thema nach seinen beiden Theilen nicht zu den Ruhmestaseln der Resormation gehört, so ist es doch zum Verständniß der Gesammtkirchengeschichte sowohl, als zum Verständniß der kirchlichen Gegenwart unerläßlich.

Die Stellung, die Simon Sulzer bei diesen Ereignissen eingenommen hat, ist bisher noch wenig erforscht, zum Theil als misbeliebig geradezu vernachlässigt worden, erweist sich aber bei eingehender Betrachtung, aus der die nachfolgende Darstellung seines Lebens und Wirkens hervorgeht, als eine bedeutende und einflußreiche.

Ein Ueberblick über die Entwicklung und den Stand der Bekenntnißschriften der lutherischen und der reformirten Kirchen vor und während der Zeit Simon Sulzers wird uns die Verschiedenheit in dem einen Geiste zeigen und zugleich das Verständniß der Wirksamkeit des zum Cutheranismus hinneigenden Simon Sulzer erleichtern.

Nachdem in Deutschland hauptsächlich der Reichstag zu Worms (April 1521) und in der Schweiz das Religionsgespräch zu Bern (Januar 1528) das Werk der Reformation angebahnt und auch fernerhin geistesgewaltige Schriften das Volk in weiten Kreisen dasur interessirt hatten, kam es an den meisten Orten zuerst zur grundsätlichen Einführung des "reinen Evangeliums" im Völkerleben durch staatliche Verordnungen und cultische Umgestaltungen. Erst nachdem das Neue sich etwas abgeklärt hatte, konnte man an die Aufstellung genau formulirter Wortbekenntnisse denken. Und Cuther machte darin den Anfang.

Nachdem er schon auf der Wartburg die Uebersetzung der Bibel aus der Ursprache in die deutsche Sprache begonnen und so dem Volke die oberste Richtschnur des protestantischen Glaubens und Cebens in die Sand gegeben, verfaste er seinen kleinen und seinen großen Katechismus (1529), die beide, obschon Unfangs nur für den Kinderunterricht berechnet, den Bekenntnisschriften der lutherischen Consession hinzugezählt wurden, wie denn auch die ältesten, sog. ökumenischen Bekenntnisse der urchristlichen Kirche, das "apostolische", das nicänische und das athanasianische Glaubensbekenntniss als den Zusammenhang mit der alten Kirche darstellend, ohne Weiteres in die Bekenntnisschriften der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen herübergenommen und ihnen einverleibt wurden.

Dann folgte der Zeit nach als die magna charta der deutschen Resormation die dem Reichstag zu Augsburg vorgelegte, hauptsächlich von Melanchthon versaßte Consessio Augustana principum oder Augsburger Consession (25. Juni 1530), der, als die Gegner ihr eine schriftliche Consutatio entgegenstellten, noch während des Reichstages (3. Aug. 1530) die Apologia consessionis solgte.

Nun rückten auch die Bekenntnisse der reformirten Kirchen in die Cinie, und zwar, nach Vorausgang der Bibelübersetzung von Leo Juda (1525—1529), in folgender zeitlicher Solge:

- 11. Juli 1530: Die sog. Tetrapolitana (Bekenntniß der vier deutschen Städte Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindau), dem Reichstag zu Augsburg eingereicht.
- 1534: Confessio Basiliensis I, auch Mülhusana genannt, weil sie wie von dem Canton Basel so auch von der verbündeten Stadt Mülhausen im Elsaß angenommen wurde. Man führte dieses Bekenntniß noch auf die Unregung Oecolampads zurück.
- 1535 erschien die für die französisch-reformirten Schweizerkirchen und ihr Bekenntniß grundlegende Schrift Calvins: Christianae religionis institutio.
- Im Jahre 1536 erschien in beiden Cagern je eine Bekenntnißschrift, die den Stempel des friedesuchenden Cheologen Bucer trägt, nämlich:
  - a) auf lutherischer Seite: die von Melanchthon versaste Concordia, von Bucer und Capito unterschrieben; die Lehre Luthers wird darin als in der Bibel begründet vorausgesetzt. Diese Schrift wurde des Sriedens wegen von den meisten Schweizerkirchen angenommen, so daß eine Vereinigung entstehen zu wollen schien. (25. Mai 1536.)
  - b) auf reformirter Seite: die unter Bucers Einfluß abgefaßte Confessio Basiliensis II, auch die erste helvetische Confession (Conf. Helv. I) genannt; sie wurde von verschiedenen Schweizerstädten

unterschrieben und den zu Schmalkalden versammelten lutherischen Theologen zugeschickt.

Dann folgten auf lutherischer Seite:

1536, 1537: die schmalkaldischen Artikel (im ausgesprochenen Sinn Cuthers).

Dann wieder auf reformirter Seite:

1545: Catechismus Genevensis. (Genf.)

1549: Consensus Tigurinus. (Verbindung der Züricher und der Genfer Kirche.)

1551: Confessio Anglicana. (England.)

1552: Consensus Genevensis (enthält die von Calvin entwickelte Prädestinationslehre).

1558: Confessio Hungarica (Czengerina). (Ungarn.)

1559: Confessio Gallicana. (Srankreich.)

1560: Confessio Scoticana. (Schottland.)

1562: Confessio Belgica. (Belgien.)

? : Confessio Brandenburgica, auch Marchica, auch Confessio Sigismundi genannt.

1563: Beidelberger Katechismus.

1566: Die von Antistes Bullinger in Jürich hinterlassene, durch den Kurfürsten von der Pfalz behufs Anerkennung der Schweizerkirchen vor dem Reichstag angeregte zweite helvetische Confession (Conf. Helv. II), von den meisten Schweizerstädten und von Mülhausen im Elsaß angenommen.

1577: Die aus dem sogen. "Bergen'schen Buch" und den "Corgauer Artikeln" entstandene Concordienformel. (28. Mai.)

1580: Das Concordienbuch (das in sich vereinigt: die alten sog. ökumenischen Bekenntnisse der urchristlichen Kirche, die unveränderte Augsburger Consession, die Apologie und die schmalkaldischen Artikel [25. Juni], "die magna charta des deutschen Lutherthums in seiner Isolirung" und von abschließender Bedeutung.

Schon in die Zeit nach Sulzers Cod fällt auf reformirter Seite:

Beschlüsse der Dortrechter Snnode (1618), Declaratio Thorunensis (1645), und Formula consensus. (Amyraldus.)

Jum Verständniß von Simon Sulzers Leben und Wirken kommen von den genannten Bekenntnißschriften namentlich in Betracht:

Confessio Basiliensis I,
Confessio Basiliensis II = erste helvetische Confession,
Confessio Helvetica II,
Concordia,
Concordiensormes,
Concordienbuch.

Namentlich handelt es sich zu Sulzers Zeit um die fortdauernde Gültigkeit der Basler Confessionen und die Einführung der Conf. Helv. II gegenüber der von Sulzer angestrebten Einführung der Concordienformel und des Concordienbuchs. Und ganz speciell ist es die Abendmahlslehre in diesen Bekenntnigschriften, die den Streitgegenstand bildet. Uebrigens hat Sulzer ein eigenes Bekenntniß über das Abendmahl aufgestellt und dasselbe ist am gegebenen Orte dieser Schrift in seiner Sauptstelle wörtlich wiedergegeben und dem Wortlaut andrer Confessionen gegenübergestellt, so daß auch für den Laien die Cehrdifferenzen deutlich genug hervortreten, ohne daß wir in den Strudel der Abendmahlsstreitigkeiten zu tauchen gezwungen sind. In der entschiedenen Abneigung gegen die katholische Messe stimmten die beiden Reformationskirchen durchaus überein, und Cuther hat derselben selbst noch kräftigern Ausdruck gegeben als die Väter und Begründer der reformirten Kirche.

Mit den genannten allgemeinen Cehrdiffcrenzen waren den Cultus betreffende Verschiedenheiten verbunden, und auch diese treten in Sulzers Leben besonders deutlich hervor, so daß, auch von dieser Seite betrachtet, diese Episode manches Interesse bietet, während die andern auch anderwärts bekannten Seiten durch die Darstellung von Sulzers Leben von neuen Streissichtern beleuchtet werden.

Da hier Sulzers Ceben zum ersten Mal im Zusammenhang dargestellt wird unter Benühung eines großen, bisher unbenühten Actenmaterials, besonders eines reichhaltigen Brieswechsels, der übrigens noch seiner weitern Verwerthung wartet, so sind manche Einzelheiten aufgenommen, die vielleicht später, als anfängliche Gülfslinien, bei der Zeichnung des Cebensbildes Sulzers dahinfallen können, um einem Cebensbilde Sulzers Raum zu geben, das noch mehr als das jeht vorliegende den Stempel der Objectivität und überblickenden Urtheils wird tragen können.

Daß, troh Simon Sulzers Unionsversuchen, jede der beiden Schwesterkirchen ihre Eigenart bewahrt hat, soll uns nicht gereuen, da unterdessen der nur zeitliche Werth der Bekenntnißschriften zu Tage getreten ist, die Berzen über die Bekenntnißschriften hinweg sich sinden und mehr und mehr das Bewußtsein die Oberhand gewinnt, daß die That Bekenntniß sein müsse, der Glaube sich nicht in ein noch so rechtgläubig tönend Wort bleibend bannen lasse. Luther hat gesagt: "Der Glaube ist ein frei Ding"; und Iwingli hat gesprochen: "Wir fragen nicht darnach, ob etwas alt ist, sondern ob es wahr ist". Und Luther und Iwingli haben beide nicht gewollt, daß man nach ihrem Namen sich nennen solle. Um allerwenigsten können wir einen Srieden wünschen, der auf Kosten der Ueberzeugung oder mit Unsauterkeit erkaust

wäre. Die Reformirten sagen aus Ueberzeugung heute noch: "Es gibt auf dem ganzen Erdboden keine Leute, mit denen wir lieber eins wären als mit euch (Lutheranern)!" und sie erwarten von den überzeugungstreusten Lutheranern heute nicht die Antwort: "Ihr habt einen andern Geist als wir!" Judem stehen heutiges Cages die Differenzen völlig anders als im 16. Jahrhundert, und wir singen in beiden Lagern dasselbe Kampslied gegen Aberglauben und Unglauben: "Ein' seste Burg ist unser Gott, ein' gute Wehr und Waffen!"

Der Kerr der Kirche wird, wenn seine Stunde gekommen ist, Mittel und Wege bieten, die Menschheit einen Schritt weiter dem allumfassenden Gottesreiche zuzuführen, darin die Confessionen ihre Bedeutung verlieren angesichts der gemeinsamen großen Aufgaben im Dienste des himmlischen Vaters.





I.

# Simon Sulzers Ausrüftung und der Anfang seiner Gelehrtenlaufbahn.

### 1. Simon Sulzers Jugendzeit.

In einer der schönsten Gegenden der Schweiz, oben im Berneroberland, und zwar im Caslethal, in dem etwa drei viertel Wegstunden ob dem Dorfe Menringen gelegenen, aus wenigen baufern nur bestehenden Orte "Lugen" wurde Simon Sulzer geboren am 23. September 15081. Er war der natürliche Sohn des Chorherrn Sulzer in Interlaken und der Margaretha Börthli, welch' Lettere dem Chorherrn noch mehrere Kinder geboren hat. Die Leute im Saslethal waren ein leicht erregbares und beherztes Völklein; so haben die Gemeinden Srutigen, Basle, Interlaken, Obersimmenthal und Aeschi im Jahr 1528 sich eidlich verbunden, Gut und Blut für die Erhaltung der sieben katholischen Sacramente einzusehen. Und in demselben Jahre zogen diejenigen Basler und Brienzer, die der Reformation zugethan waren, kurzwegs nach Interlaken, belagerten dort das Kloster und zerstörten heck die vom kloster errichtete, dem Saslethal schädliche, sogenannte Unterfeen-Schwelle in der Aare.

Simon Sulzer foll zum Cehrer gehabt haben Rubellus von Rottweil, der auch Berthold Baller, den Reformator Berns, unterrichtet und als feinen Schulgehülfen nach Bern berufen hatte. Berthold Baller nahm fich des jungen Sulzer an; fpater wurde Sulger der Schuler des Oswald Minconius in Cuzern, des nachmaligen Untiftes (Oberstpfarrer) von Basel, wurde aber in Solge des Todes feines Vaters, des Chorherrn, gezwungen, die begonnenen Studien aufzugeben. Jum zweiten Male war's nun Baller in Bern, der fich feiner annahm; er fürchtete, die ausgezeichneten Gaben des jungen Sulzer möchten in einer Barbierstube 2 zu Grunde gehen, und durch Sallers Sülfe fette dann Sulzer mit ausgezeichnetem Eifer die Studien fort, und zwar in Basel, wo er zu Lehrern hatte: Joh. Decolampad, Paulus Phrngio, Simon Grynäus und seinen Candsmann Coriti Glareanus. Sulzers Aufenthalt in Bafel fand aber nur auf bestimmte Zeit statt, und der Rath von Bern berief seinen gelehrten jungen Mitbürger am 2. Juni 1528 nach Bern zurück. Bei diesem Unlasse erinnerte daher der Rath von Bern den Rath in Basel daran, "mit was Condition und Vorbehaltung wir freundlicher Wohlmeinung und üch ze gefallen zugelaffen haben, dem unserem Meister Sim. Sulzer bi uch ze wohnen" und dankte dem Rath in Basel für die "Wohlhaltung, so ihr ihme bewiesen" (Berner Staatsarchiv, Deutsche Missiven I. 905). Unno 1530 war Sulzer Studierens halber in Strafburg, und in feinem Brief von dort vom 12. Kal. Julii 1530 dankt er seinen Gönnern in Bern für erhaltene Unterftützung und meldet, daß er bei Bucer und Capito Vorlesungen höre und bei Professor Jakob Bedrottus fich besonders im Bebräischen und Griechischen ausbilde. Im Jahre 1531 war Sulzer wieder in Bafel, und es wird uns berichtet, daß nach der ersten Dredigt des Myconius in Bafel der alte Gelehrte Simon Grynaus zu dem Studenten

Simon Sulzer in Beziehung auf Myconius gesagt habe: "O Simon, lag uns Gott bitten, das uns der man blibt, dan der man kan leren". (Thomas und Selir Plater, ed. Boos pg. 85.) Später ging Sulzer nach Strafburg, wo er wieder ju den Sugen eines Bucer, Capito und Bedio faß, welcher Manner Schüler gewesen zu sein er sich oft rühmte. Strafburg promovirte er auch 1531 zur Würde eines magister artium. Bald nachher wurde Sulzer in Bern neben Rhellikan als Cehrer der Sprachen und der freien Runfte angestellt, er übersette im Jahre 1532 die Acten der Berner Disputation in's Cateinische und erhielt von Seiten des Rathes mehrere Beweise besonderen Vertrauens. Baller schrieb am 23. December 1533 an Untiftes Bullinger in Zürich: "Simon Sulcer ist ein wunderbar gelehrter Jüngling, der unter Glarean und Grnnäus sich der Wissenschaft gewidmet hat". Im Jahre 1534 war Sulzer wieder in Basel und war eine Zeit lang Corrector bei dem Buchhändler Bervagius, bis ihn dies zu viel an seinen Studien hinderte und er den Selir Plater zur Unnahme dieser Stelle bewog. Im Jahre 1536 wurde Sulzer vom Rath in Bern nach Strafburg abgeordnet, um an des verstorbenen Berthold Haller Stelle einen Gelehrten für Bern zu gewinnen. gerüstet mit einem Briefe des Raths vom 23. Sebruar 1536 an Capito und Bucer ging Sulzer nach Strafburg und suchte Sebastian Mener zur Uebernahme der Professur in Bern zu bestimmen. Dieser sagte auch auf unbestimmte Zeit zu und siedelte nach Bern über, wo er bis zu seinem Code wirkte. Auf der Reise nach Strafburg und zurück besuchte Sulzer feinen "Vater" Myconius in Basel, und wohl durch ihn ermuntert bezog er wieder die Universität Basel. (Bern. Cant. Arch. vocell. hist. eccles. Tom VIII. 70.) Seine Lehrer maren nun: Münster für das Sebräische, Grynäus in der Theologie.

# 2. Die beginnende Gelehrtenlaufbahn und die Betanntschaft mit Lutber.

Sulzer wurde bald darauf als Cehrer der Dialektik und Rhetorik sowie der Theologie nach Bern berufen; doch wurde die Theologie nach Meganders Entlassung sein Bauptberuf. Wie fehr Bern feinen Mitburger und deffen Befähigung gu schähen wußte, geht aus einem Briefe hervor (Staatsarchiv Bafel, St. 73, B. Mr. 2), den Schultheiß und Rath in Bern am 31. Juli 1536 an Bürgermeifter und Rath der Stadt Bafel richteten: "Wir find og ettlichenn bewegendenn vrfachen fürnammens den vnnsernn Somon Sulker samptt einem halben Doken siner besten Jugend in Monatsfrist vnguarlich in vwer ftatt zeuertigenn, vnnd allda by vwernn gelertten vff ettliche Jar in vnnferm costen, damit in die vnnfern in gutten Kunften vnnd sytten wyter dann by vnns zunämen mögend, zeerhaltten, vch frundtlich pittende gesagtem Sulter vmb ein behusung zu fächenn vnnd verhelffen, in welliche er furderlich khomen möge. Wo wir dann follichs vm vch vnnd die vwerenn mogen beschulden werden Ir vnns guttwillig finden. Datum vltima Julii 1536". Noch am 12. December 1565 übrigens, als Sulzer längst in Basel ansässig war, wandten fich Schultheiß und Rath von Bern an ihn, um ihn über seine Meinung anzufragen in Bezug auf einen laut Gerücht bevorstehenden Reichstag und die Aussichten für die religiöfen Angelegenheiten. (Berner Staatsarchiv. Deutsche Missiven E. E. pg. 132.)

Im Jahre 1536 unternahm Sulzer eine Reise nach Sachsen und hatte in Wittenberg eine Unterredung mit Luther, hörte auch die Vorlesungen Luthers und Melanchthons mit großem Eifer. So ist er einer der wenigen Schweizer Theologen, die Luthers persönlichen Verkehr genossen. Wie treuherzig haben

uns die beiden Schweizerstudenten Johannes Kekler und Johannes Reutiner ihr Zusammentreffen mit Luther im schwarzen Bären in Jena und ihren nachherigen Besuch bei Melanchthon, wo sie Luther wieder antrafen, erzählt3. Nach ihnen kennen wir nur noch zwei Schweizer Studenten, welche von personlichem Umgang mit Cuther erzählen konnten, nämlich den Basler Studenten der Medizin Philipp Beck, der Briefe von Oswald Myconius in Basel an Cuther überbrachte und bei Cuther Vorlesung hörte (1542), und Peter Kunz (Congen), seit 1535 Pfarrer in Bern, von dem ung aber keine schriftlichen Nachrichten über seinen Umgang mit Luther aufbehalten sind4. Sulzer kam als gereifter Mann zu Luther, und wie einst Rekler und Reutiner ihre Jenenser und Wittenberger Erinnerungen treu bewahrt hatten, so ist auch Simon Sulzer zeitlebens wie für Bucer, so für Luther gewonnen gewesen. Die nähere Veranlassung, die Sulzer nach Wittenberg führte, scheint der Versuch, eine Vereinigung der Confessionen anzubahnen, gewesen zu sein, und schon in seinem Briefe an Joachim Vadian vom 27. Januar 1539 nimmt Sulzer Luther und seine Schriften in Schutz und lobt "die besten Manner, Luther und Bucer", und in seinem am 1. Sebruar 1540 an Joachim Vadianus, Theologus, Medicinus und Rathsherr in St. Gallen, gerichteten Briefe klingt noch deutlich der tiefe Eindruck nach, den Sulzer von Luther empfangen. Sulzer schreibt in diesem Briefe im Interesse der Unionsbestrebungen: "Denn ich für meinen Cheil habe vor sechs Jahren Luther unumwunden und öffentlich über das hl. Abendmahl lehren, im vertraulichen Gespräche mit mir und in Unterredungen mit Melanchthon ihn so sich aussprechen hören, daß ich fest überzeugt bin, es werde mehr aus Leidenschaft als sachlich und wissenschaftlich ihm entgegengearbeitet. Damals habe ich aus

vielen Unzeichen wahrgenommen, daß es nicht an diefen Mannern liegt, wenn die Guten nicht endlich übereinstimmen und die an uns gerichteten Schriften jener Manner nicht angenommen werden. Obschon die Straßburger, die Basler und auch wir in Bern aus Kräften nach Srieden streben, so leiden wir dennoch den Ungriff einiger gelehrter Zürcher, wie wir aus gewissen Unzeichen schließen, aber dies kann uns nicht ermüden, auch keine andere menschliche Ursache kann uns von unserem Vorhaben zurückschrecken, da es eine Sache Christi und der Gemeinde ift." Dieselbe Juneigung zu Luther spricht sich in Sulzers Brief an Calvin vom 21. October 1542 aus, worin er schreibt, zu Wittenberg habe Dr. Cuther die feierliche Erhebung des Brodes beim hl. Abendmahl, die bisher Uebung gewesen sei, abgeschafft und ebenso das Unschlagen der Klingeln, weil dieser Gebrauch einigen französischen und norddeutschen Studenten ärgerlich gewesen sei; dann fährt er fort: "Aber auch in der Kirche zu Ceipzig sind mit Luthers Zustimmung in den letzten Monaten alle Altäre, mit einer einzigen Ausnahme, zerbrochen und alle Bilder weggethan worden, so daß Luther deutlich kundgethan hat, daß er nicht so starrköpfig und eigensinnig ist, wie man gewöhnlich meint und hört. Daher hat mich diese Kunde, die ich von einem glaubwürdigen Menschen erfahren habe, um so mehr erfreut, weil ich hoffen kann, diese Chatsache werde um so größere Bedeutung für die allgemeine Zustimmung der Kirchen haben, als durch die Menge oder Verschiedenheit der Gebräuche bei den Sachsen Diele bisher sich abgestoßen fühlen, besonders da nicht überall die Künstler fehlen, die Alles zur Verleumdung drehen u. f. w." So war Sulzer durch seine Jugenderziehung und durch seine vaterländischen Traditionen zur Zwingli'schen Auffassung der driftlichen Lehre und insbesondere des Abendmahls gewiesen,

aber die von Bucer und Luther empfangenen Eindrücke zogen ihn zu der lutherischen Auffassung hinüber. So war er allerdings der Mann, der sich zur Einigung der beiden Reformationskirchen berusen fühlen mußte, wie er denn auch von Luther und Melanchthon Empfehlungsbriefe die Union betreffend an einslußreiche Schweizer von Deutschland heimbrachte. Daß er aber bei diesem an sich guten Vermittlungswerke seine innere Stellung nicht rein und lauter kundgab, war eine Gefahr, die zwar den Vermittlungen oft beigesellt ist, der zu unterliegen aber ein Mangel des Characters war.

### 3. Sulzers Chätigkeit in Bern 1538 — 1548.

In Bern war bis zum Tode des Predigers Franz Kolb, 1535, und des Reformators Haller, 1536, die Zwingli'sche Auffassung des Glaubens und insbesondere des Abendmahls herrschend gewesen. Dies sing an sich zu andern, als an Rolbs Stelle Peter Kung trat, der unter Luther studirt hatte, und an die Stelle Ballers Sebastian Meyer, der 12 Jahre vorher wegen heftiger Predigt aus Bern vertrieben, nach Straßbarg gegangen war und dort mit Bucer und Capito innige Sreundschaft geschlossen hatte. Uls Dritter wurde noch nach Bern berufen Erasmus Ritter, ein erklärter Unhänger der Zwingli'schen Lehre. Die lutherische Auffassung hatte also zwei Vertreter, Bern wurde so den von Bucer eifrig betriebenen Unionsversuchen zugänglicher, und dies gab sich bald durch einige Ereignisse in der Berner Kirche kund. Den ersten Unlaß gab die von Mener unverhohlen ausgesprochene Meinung, daß Christi Leib und Blut wahrhaftig genossen werde und mithin der in der Basler Confession enthaltene Beisag: "durch den Glauben" wegzufallen habe, wogegen sich Megander und Ritter mit großer Geftigkeit erhoben. Da man es jedoch zu keinem

offenen Streite kommen laffen wollte, fo berief Bern eine Spnode auf den 31. Mai 1537, an welcher 300 Prediger Theil nahmen und Megander und Ritter fich's zur besonderen Aufgabe machten, die Differengen so klar als möglich aus-Die Verständigung, die versucht wurde einanderzuseken. auf Grund der zweiten Basler Confession und mitder Bestimmung, daß die Ausdrücke carnalis, naturalis, corporalis, supranaturalis forgfältig vermieden werden follten, erwies fich als ungenügend. Auf einer neuen Spnode (Septb. 1537) erlangte jedoch Bucer einen folchen Einfluß, daß eine Abanderung des bisher gebräuchlichen Megander'schen Katechismus beschloffen wurde. Durch die Einführung seines ohne seine Einwilligung abgeanderten Katechismus tief gekränkt, verließ Megander Bern und zog nach Zürich; ihm folgte bald auch sein Sreund Rhellikan. Un Rhellikans Stelle trat Thomas Grynäus von Bafel und an Meganders Stelle wurde nun Simon Sulger berufen, der fich auch bald als das Baupt der lutherischen Partei hervorthat, indem er vermöge seiner Gelehrsamkeit und durch fein umfichtiges und geschmeidiges Wefen wieder Manche gewann, die durch Kung und Mener abgestoßen worden waren. Bald verlangten die lutherisch gesinnten Pfarrer die 2lushebung des ihnen läftigen Eides, der die Prediger verpflichtete, nur nach den geltenden (zwinglischen und calvinischen) Bekenntnigschriften zu lehren. Obschon sie diese Aushebung erreichten, gewannen fie damit für ihre Absichten fo viel als nichts, weil gleichzeitig befohlen murde, daß fammtliche Prediger, bei Strafe der Entsehung, gemäß der Berner Disputation, der II. Basler Confession und den dazu gegebenen Erläuterungen, dem Ratechismus und der Liturgie lehren follten. Sudem war ihr Gegner Ritter höchst wachsam, so daß Sulzer selbst in seinem Briefe an Calvin vom 13. Sebr. 1543 bekannte, daß Ritter

ein höchst gewandter Gegner sei. Als nun Meyer seiner Stelle entsagte, rückte Sulzer in dieselbe ein, und Sulzers philosophisches Lehramt übernahm Bernhard Tillmann.

Mun versuchten Sulzer und seine Freunde, durch Beibehaltung oder gar Einführung solcher Cultusformen dem Lutheranismus Eingang zu verschaffen, die man anderwärts wegen ihrer bisherigen Ausartung abzuschaffen suchte, wie Nothtaufe, Krankencommunion, Ercommunication durch Ausschließung vom hl. Abendmahl. Aber auch hier erwiesen sich die Unhänger Zwinglis wachsam. Sulzer hoffte ferner durch Unnäherung an die Neuenburgischen. Waadtländischen und Genfer Kirchen für seine Gesinnung Sreunde zu gewinnen und gab in einem Schreiben an Calvin dem Letteren von allen den Aenderungen Kenntnift, die Luther vorgenommen habe, wie Abschaffung der «sublevatio», des Gebrauchs der Klingeln, um zu zeigen, daß mit Cuther übereinzukommen sei; und in Sachen der Abendmahlslehre durfte Sulzer von Calvin um so mehr Entaegenkommen erwarten, als auch Calvin von der Zwingli'schen Abendmahlslehre nicht völlig befriedigt war. Auch in den Anschauungen über das Verhältniß des Staates zur Kirche standen Calvin und Sulzer auf ziemlich gleichem Boden. Ja Sulzer brachte es so weit, daß auch der alte Kung noch einen Briefwechsel mit dem ihm sonst so verhaften Sarel begann, und Sulzer selbst correspondirte sehr fleißig mit Calvin.

Durch eine heftige Predigt, die Kunz gehalten, erhielt der Streit der Parteien neue Nahrung, allein er gereichte nicht zum Vortheil der Lutheraner, Kunz mußte sogar ein Glaubensbekenntniß unterschreiben, in welchem die reformirte, bildliche Bedeutung der Einsekungsworte des hl. Abendmahls ausdrücklich anerkannt, die körperliche Allgegenwart verworfen

und die Behauptung eines allein geiftlichen Genusses von Sleisch und Blut Christi enthalten war. Auch die Vorschläge der Classe von Lausanne betreffs Unabhängigkeit der Kirche vom Staate fanden beim Rath sehr ungunstige Ausnahme.

Im Berbft 1543 kam ein neuer Sall vor, bei dem Sulzer ftark betheiligt war. In der reformirten Gemeinde zu Mompelgard fuchte der Candesherr, der Bergog von Württemberg, die lutherische Kirchenordnung, wie sie in seinen übrigen Landen bestand, einzuführen. Da Mömpelgard in naher Beziehung zu der Meuenburger Kirche stand, so erregte dieses Vorgeben des Berzogs großes Aufsehen in Neuenburg. Es fand daher in Neuenburg (Neuchatel) eine Jufammenkunft dreier Mompelgarder Abgefandter mit der Classe von Neuenburg statt, welcher Jusammenkunft auch Viret und Sulzer beiwohnten. Sulzer und Zebedaus reiften bei diefer Gelegenheit zu dem Berrn von Wattewille in Colombier (Neuenburg), und hatten eine Besprechung mit ihm. (Corp. Reff. Calv. XI. pag. 638.) Es handelte fich bei der Zusammenkunft in Neuenburg um folgende Punkte: 1) Die Unmeldung und Drufung der Communicanten bei den Predigern vor der Communion, 2) die Privatcommunion, 3) die Krankencommunion, 4) die Nothtaufe, 5) die Beerdigung in der Kirche, 6) Glockengeläute bei Beerdigungen, 7) die Marienfeste. Sulzer erregte dabei durch feine, die Nothtaufe empfehlenden Heußerungen großen Unftoß; auch seine Heußerungen über den Bann, die Würde des geiftlichen Standes, die Weihe durch Bandauflegung u. f. w. migfielen durch ihren lutherischen Unftrich; besonders aber migfiel seine Erklärung: "Man hat in Bern wohl gegen die Messe und den Migbrauch des bl. Abendmahls disputirt, aber man hat doch nicht bestimmt, wie und mit welchem Segen der Leib Jesu Chrifti in dem hl. Abendmahl gegeffen werde auf eine sacramentale Weise; man sollte doch darauf mehr Ucht geben". Diese Leußerungen und der Umstand, daß Sulzer seinen Einsluß zu Gunsten zweier Sranziskaner geltend gemacht hatte, erregten in Bern Verdruß, und man sing dasselbst an, über das Eindringen eines neuen Papstthums zu klagen. Mehrere Geistliche, besonders Beat Gering in Bern, nahmen Sulzer in Schuß. Noch wurde der Streit beigelegt, aber der Rath in Bern warnte die Geistlichkeit ernstlich davor, Neuerungen einzusühren und ihre Wünsche anderswo als vor der Obrigkeit kund zu geben. Sulzer war damals schwer krank und dem Tode nahe, doch sing er um Weihnachten 1543 zu genesen an. Er schrieb mehrmals an Viret wegen der bevorstehenden Vorladung vor den Rath und beklagte sich über Untistes Bullinger in Jürich, der in öffentlicher Schrift die Unklage wegen des "neuen Papstthums" wiederhole.

Doch auch in der Solge ruhten die Reibereien nicht, die Bürgerschaft begann sich am Streit zu betheiligen und es kam beinahe zu Chätlichkeiten.

Als nun am 11. Sebruar 1544 Kunz gestorben war, rückte Sulzer an seine Stelle vor, aber als Kelser wurde ihm der unbedingt der Zwingli'schen Cehre zugethane Johannes Weber, bisher Prediger in Aarau, beigegeben. So standen Sulzer und Gering gegen Weber und Ritter. Eine Zeit lang bewegte sich der Streit auf dem Boden der Srage nach der Autorität der Kl. Schrift, und Sulzer glaubte von hier aus seinen Gegnern vorwersen zu können: ihr macht alle Autorität der Kirche von dem Gutsinden der weltlichen Macht abhängig. Dagegen berief sich Ritter, appellirend an den bernischen Patriotismus, auf die Berner Disputation als auf ein auf vaterländischem Boden erbautes Keiligthum. Sulzer sühlte in diesem Streite das Missliche seiner Stellung und schrieb aus diesem Gefühle

heraus am 7. November 1544 an Calvin: "Unfre Sachen stehen zweiselhaft, und ich weiß nicht, was ich hoffen soll —, freilich, würde die Angelegenheit durch eine Synode entschieden, die wir mit aller Macht anstreben, so könnten wir ein günstiges Ergebniß hoffen, aber unsre Gegner suchen Alles vor weltliches Gericht zu bringen, das sie vorher durch Wohlrednerei gewonnen haben". "Daher", fährt er dann fort, "bitte ich dich, du wollest uns mit deinen guten Räthen unterstützen, auf welche Art und Weise wir da zu Werke gehen sollen, bevor wir von unsern Gegnern unversehens überrascht werden."

Im Jahre 1545 verwendete sich Sulzer für Sarels Berufung nach Genf und für dessen Ersatz in Neuenburg und arbeitete für Bucers Versuche in Neuenburg, wobei Calvins Verstimmung gegen Sulzer beginnt.

Auch die heftige Art, wie Luther in seinem Bekenntniß vom Abendmahl im Jahre 1544 gegen die Schweizer auftrat und so die Züricher Geistlichkeit herausforderte, half dazu, den lutherisch Gesinnten in der Schweiz ihre Stellung zu erschweren. Außerdem mahnte der traurige Ausgang des schmalkaldischen Krieges besonders auch den Stand Bern, der seine Grenzen zu decken suchte, an die Dämpfung des haders im eigenen Lande.

So wurde denn im Jahr 1545 ein aufwachender Streit über die Krankencommunion durch das Gebot des Stillschweigens rasch unterdrückt. Auf Veranlassung von Unhängern Sulzers wurde der Bucer'sche Katechismus im Sinne der Beschlüsse von 1542 umgearbeitet, und da dabei über die Sacramente keine Verständigung möglich war, so wurde der bisherige Katechismus außer Krast gesetzt und der Beschlertheilt, im Jugendunterricht sich auf das Einsachste zu beschränken, den Unterricht über die Sacramente dagegen der

Predigt zu überlassen. Bei diesem Anlasse gab Calvin sein Befremden über Sulzers Verhalten kund, indem er ihn des Chrgeizes und des Wankelmuthes anklagt, aber bald darauf schrieb er wieder an Viret, dem er Grüße an Sulzer aufträgt: "Sulzers Brief hat mir, was ich nicht gehofft hatte, gefallen; denn er hatte so sehr sein Gemüth mir entfremdet, daß ich beschlossen hatte, es müsse mir Alles unwerth sein, was von ihm komme. Nun freue ich mich, daß ich in diesem Briefe des Irrthums überwiesen bin". Immerhin sügt Calvin vorsichtig bei: "Wenn du an ihn schreibst, so wünsche ich, daß du ihn von mir grüßest, obgleich, um die Wahrheit zu sagen, noch viel sehlt, bis ich ihm völlig wieder gewogen bin".

Um 1. August 1546 starb Erasmus Ritter, und jede Partei suchte nun einen ihrer Gesinnungsgenossen an seine Stelle zu bringen. Entgegen Sulzers voreiligem Vorschlag, einen Berner zu wählen, wählte der Rath, ohne diesen Vorschlag von Seiten der Stadtgeiftlichkeit zu beachten, den Jodokus Kilchmeier, Pfarrer zu Küknacht im Canton Zürich, einen entschiedenen Zwinglianer. Als Sulzers und Gerings Protestationen nichts halfen, brachten sie die Sache auf die Kanzel, "in sunderheit war Simon Sulker ungeduldig, beschalte ein oberkeit diser whal halb ann offner Kanzel, thate ein uffrurische predig". Sierüber zur Verantwortung gezogen, erklärte er, daß er deswegen nicht schweigen könne, weil man, ohne die Geistlichkeit zu fragen, einen Pfarrer gewählt habe; denn das sei gegen alle Uebung und Schrift geschehen. Was er in der Kirche gesagt habe, solle zur Warnung dienen, daß solche Unregelmäßigkeiten fortan nicht mehr vorkommen möchten. Als Sulzer sich in dieser Angelegenheit an Calvin, Viret und andere Sreunde wandte, erntete er von ihnen lauter Cadel über sein Vorgehen und Viret fand, Sulzer

ernte nur, was er gefät. Sulzer wurde aber nicht mude, in seiner Bedrängniß neue Bulfegesuche an seine Sreunde zu richten.

Der Entscheid des Rathes über Sulzers Vorgehen ließ denn auch nicht lange auf sich warten: der Rath könne sich mit Sulzers Gründen nicht begnügen, denn die Obrigkeit wolle die Macht, einzusetzen und abzusetzen, behalten, auch den Geistlichen das Vorschlagsrecht nicht entziehen, aber selbst auch Andere, die nicht vorgeschlagen, in die Wahl geben. Wer das nicht dulden möge, solle seine Straße ziehen und seine Entlassung nehmen. Denn man dürfe doch annehmen, daß der Rath wisse, was er thue, und daß ihm die Wahl überlassen werden dürfe, da er gewiß einen Unwürdigen nicht wählen würde.

Mit dem Umtsantritt Kilchmeiers kam für Sulzer und seine Sreunde ein Schlag nach dem andern. Dor Allem wurde ein Prädicantenrodel aufgestellt und jeder Prädicant auf die Berner Disputation und den Synodus von 1532 verpflichtet, und in Solge davon wurden mehrere Verweigernde oder fonst Widerspenstige des Umtes entsetzt oder des Candes verwiesen, und die studirenden Berner in Strafburg, Wittenberg, Marburg und Bafel wurden nach Zurich zurückberufen. Wegen Sinneigung zu Sulzer wurden Studirende befragt, wurde Doctor Thomas Grynäus abgedankt und an seine Stelle Eberhard von Rumlang, ein Zwinglianer, gewählt. Sulzer und feine Sreunde unterschrieben übrigens den Prädicantenrodel sammt der Verpflichtung und Sulzer verkundigte sogar den neuen obrigkeitlichen Befehl den maadtländischen Capiteln, über deren Vorschläge, betreffend Unabhängigkeit der Kirche vom Staate, die Obrigkeit von Bern erbittert gewesen. Der Rath in Bern freilich hatte das

Jutrauen zu Sulzer verloren, und Sulzer selbst fühlte das Missliche seiner Stellung, als er an Calvin schrieb: "Es ist zum Aeußersten gekommen". Diese Abneigung vermehrte sich, als Sulzer für den dem Calvin seindlichen und sittenlosen Prediger Champereau in Genf Partei nahm und ihm in Bern eine Unstellung verschaffte.

Die Sreunde hätten wohl gerne Sulzers Lage verbessert, Calvin wandte sich deswegen auch an den einflußreichen Herrn Nicolaus von Wattewille, aber es war schwer, jest zu helsen. Calvin schrieb an Viret: "Chörichter Weise will Sulzer, daß wir stillschweigend billigen sollen, was sie (Sulzer und seine Genossen) bisher gesehlt haben".

Vom Januar 1547 an entwickelte sich ein Streit der 30finger Geistlichen mit dem Geistlichen von Aarburg, und Kilchmeier wurde vom Rath unter absichtlicher Umgehung Sulzers
und Gerings mit der Untersuchung der Sache beauftragt.

Neuerdings wandte sich nun Sulzer an Calvin, um ihn zu gemeinsamer Unterstützung einiger aus ihrem Umt gestoßener Geistlicher zu bewegen und ihn zugleich wieder für sich selbst mehr zu gewinnen. Im October 1547 war Sulzer in Causanne und von Causanne aus schrieb er auch am 13. October an Calvin, ihn auf allerlei Calvin seindliche Gerüchte ausmerksam machend. Gegen Ende des Monats October reiste er gemeinsam mit Jakob Valerius nach Bern zurück. (Viretus Calvino, 26. October 1547.) Calvin, ihn noch in Causanne wähnend, ließ ihm durch Viret am 26. October Dank sagen, daß er ihn getröstet und ihm "in dieser Verlegenheit" gute Dienste geleistet habe.

Schon am 13. November desselben Jahres kamen neue Klagen Sulzers an Viret und Calvin. Sulzer befürchtete nämlich neue Kämpfe von der bevorstehenden Unkunft des nach Bern zu berufenden Johannes Kaller; Calvin rieth nun Sulzer, den Rath zu bestimmen, daß, bevor Kaller aufgenommen werde, Sulzer Gelegenheit habe, Kallers Lehre zu prüfen. Vom Srühjahr 1548 an ist der noch vorhandene Briefwechsel Sulzers mit Calvin, Viret, Sarel, Bullinger und Andern besonders belebt. Die Lage Sulzers wurde nämlich täglich schwieriger, auch Calvin schrieb an die Berner Geistlichen im Sebruar 1548: "Ich hatte eure Beschwerden vernommen. Ich höre, daß der Streit mehr und mehr ein verbitterter geworden, nachdem er bisher schon mehr als genug erstarkt war. Das Uebel wird ohne Iweisel von Tag zu Tag glimmen und wachsen, es sei denn, daß es bald gehoben werde."

Kilchmeier wüthete nun völlig gegen die Cutheraner, sei's mündlich, sei's in gedruckten Pamphleten. Calvin sah den Bruch voraus, er suchte zuerst durch ein Schreiben an die Berner Geistlichkeit zu vermitteln, allein er sah die Sruchtlosigkeit dieses Vorgehens bald ein, um so mehr, da er wahrenahm, daß Sulzer von Zürich aus den Bernern noch mistliebiger gemacht wurde. Bucer freilich war so sehr sulzer eingenommen, daß er an Blaurer schrieb: "Denn wenn Bern den Sulzer verwirft, verwirft es sicher Christum, und wie weit das reicht, weißt du wohl" (1546).

Der Rath zerschnitt nun den Knoten des Streites, indem er die Prediger von Zosingen ihres Umtes entsetzte, den Prediger von Aarburg zu einer Gelostrase verurtheilte.

Was aber vollends den Sall Sulzers herbeiführte, war ein Ereigniß in Causanne. In Causanne wurde im Jahr 1548 über 90 Thesen disputirt, die auch von der Schlüsselgewalt handelten. Zehn von diesen Thesen erachtete der Rath in Bern, unter dessen Oberhoheit das Waadtland stand, als

im Widerspruch stehend mit der Berner Disputation und desahl daher seiner Stadtgeistlichkeit, die Thesen zu prüsen und Bericht zu erstatten. Nun sprachen sich Kilchmeier und Weber so über diese Thesen aus, daß Rath und Publicum meinen mußten, es handle sich in Lausanne um die Aufrichtung eines neuen Papstthums mit Messe, Ohrenbeichte und förmlicher Priesterherrschaft. Sulzer und Gering dagegen erklärten, nachdem sie vorher Calvin um Rath gefragt, ihre Uebereinstimmung mit den Thesen und erboten sich, dieselben in öffentlicher Disputation zu vertheidigen.

Es scheint, als ob Sulzer, dem sonst Vorsicht, ja Surcht (Calvin an Viret 23. Upril 1548: "Du kennst Sulzers Surcht") zugeschrieben wird, durch diese Provocation seine längst geahnte Absehung hätte beschleunigen wollen, und in der That sprach er sich am 25. November 1546 Calvin gegenüber dahin aus, daß er wünsche, von Bern wegzugehen, aber es noch für seine Pflicht halte, zu bleiben.

# 4. Sulzers Amtsentsehung in Bern.

Der Rath entschied nach den Vorschlägen Kilchmeiers und Webers, und am 24. April 1548 erklärte er Sulzer und Gering ihrer Stellen verlustig, weil sie ihrem jüngst geleisteten Eide zuwidergehandelt und in Rücksicht auf die vorangegangene strenge Bestrasung der Josinger Prediger ernste Strase verdient hätten. Der Beschluß wurde zwar noch nicht veröffentlicht, ja der Rath stellte sogar für den Sall ernster Reue Begnadigung in Aussicht, allein die Bestrasten machten von Letzterm keinen Gebrauch. Calvin, ohne zu wissen, daß die Sache schon zu Ungunsten Sulzers entschieden war, correspondirte eben noch mit Viret über die geeigneten Mittel, den Streit beizulegen; in seinem gleichzeitigen Schreiben an

die Geistlichkeit in Causanne sprach er doch die Uhnung der drohenden Gesahr aus, und wenige Tage darauf meldete er schon an Sarel das eingetretene große "Unglüch". Er fügte hinzu: "So stehen die Sachen, daß Niemand unter Christi Knechte zu zählen ist, als wer seinen Kopf zu Christi Vertheidigung einsetzt. Aber Vorsicht und Mäßigung ist dabei nöthig." Triumphirend berichtete Eberhard von Rümlang an Bullinger den ganzen bergang und schloß mit den Worten: "Oberhand gewonnen hat (freue dich!) die Wahrheit und verwirrt und gefallen ist die Salschheit".

Die Abgesetten begehrten am 3. Mai Gehör gur Derantwortung vor dem Rath, aber dies wurde den beiden Bauptschuldigen nicht bewilligt. Calvin eilte nun, wie er sofort beabsichtigt hatte, nach Bern, kehrte aber unterwegs zurück, als er vernahm, daß Viret und Sarel bereits unverrichteter Sache auf dem Beimwege seien; und da Diret anrieth, nach Zurich zu reisen, reiste Calvin mit Sarel nach Zurich, mußte aber an Sulzer melden, daß er fo viel als nichts zu seinen Gunsten ausgerichtet habe. Bu diesem geringen Erfolg mag der Bericht Joh. Ballers an Bullinger beigetragen haben, worin Galler über seine Aufnahme in Bern berichtete und fich über Sulzers und Gerings Benehmen beklagte. Ebenfo: wenig erreichte eine Versammlung von 28 Predigern etwas zu Gunften Sulgers, diese Prediger erhielten vielmehr einen ernsten Verweis. Und so trat denn am 11. Mai 1548 der Absekungsbeschluß in Kraft, Sulzer und Gering wurden aus dem Bernischen Kirchendienst ausgestoßen, Schmid, ihr Gefinnungsgenoffe, wurde nach Brugg verfett. Huch Viret, Dalier und Sarel fühlten fich von der Strafe getroffen und wollten Schritte zu ihrer Selbstvertheidigung thun; allein man beschwichtigte fie und rieth ihnen, Sulzers und Gerings Sache nicht zu der ihrigen zu machen, und durch Vermittlung einflußreicher Züricher ging die Gefahr für Viret vorüber. Ueber die Nachwirkungen von Sulzers und Gerings Verhalten in Vern schrieb noch am 27. Juni 1549 Johannes Kaller an Bullinger in Zürich: "Die wunden, die vnsere Kilch glitten, ist noch nit gar zu gheilet, ist kein wunder so man schon zucht wo man nur ein wenig meint es möcht uns wider ein streich werden".

Junächst war nun Sulzer eine kurze Mußezeit beschieden, wie wir aus seinem aus Basel datirten Briefe an Bucer vom 21. Juni 1548 ersehen, in welchem er neben Underm schreibt: "Was den Stand meiner Verhältnisse betrifft, so hange und schwebe ich bisher noch müßig, jedoch gesaßt auf Gottes Willen".

Die aus der Studienzeit ihm vertraute und liebe Stadt Basel sollte ihm eine zweite Beimath werden, wo er zu Größerem berufen sein, aber auch in noch ausgesprochenern Gegensatz zu den Schweizerkirchen treten sollte.

## 5. Sulzers Anstellung in Basel.

Schon im August 1548 sinden wir Sulzer wieder in amtlicher Stellung und zwar in Basel; sein Brief an Calvin vom 3. August 1548 meldet darüber aus Basel: "Was mich und das Meine betrifft, so ist Alles gut. Denn ich habe und genieße die erwünschte Muße. Denn ich bin Prosessor der Beiligen Schrift an der Universität, wo ich die Aufgabe habe, den Katechismus und einen paulinischen Brief zu erklären und zugleich das sogenannte Collegium Augustanum zu verwalten; und es kann mir dabei das Jusammenleben mit sichr eifrigen und wahrhaft herzlichen Männern nur sehr angenehm sein. Und daß wir doch an diesem Cheil der Kirche

Christi einen fruchtbaren Dienst leiften könnten! Gegenwärtig find bei uns (ich will dir's nicht verschweigen) Berr Micolaus de Caminière und jener Knabe Untonius, Söhnlein des Baron von Dignone, mit Jakob, feinem Erzieher, lauter uns febr angenehme Gafte, was ich durch dich feinen Dater wiffen laffen möchte, von dem ich höre, daß er ein durch Srömmigheit ausgezeichneter Mann sei. Wenn etwelche Undere hieher kommen, so werde ich thun, was an mir ift, daß fie Liebe und rechtschaffenes Studium nicht entbehren. Und nicht ungunftig fteigen die Studien und Uebungen der besten Dinge an diefer Universität, und es besteht eine ordentliche Vereinigung von Schülern und auch unter allen Gelehrten Sriede und Uebereinftimmung der Bergen." Nachdem er dann noch Gruge an Sarel und Diret aufgetragen, schlieft er den Brief mit den Worten: "Es grußen dich ehrerbietig die Berren Myconius und Doctor Wolfgang"5.

Als dann im Jahr 1549 Wolfgang Wyssenburger wegen anhaltender Beiserkeit vom Pfarramte zu St. Peter zurücktrat, wurde Sulzer sein Amtsnachfolger, von Myconius dazu eingesegnet. Neben dem Pfarramte bekleidete Sulzer eine philosophische Professur. Un der Abfassung eines von Calvin verlangten Gutachtens über Bolsec, welcher Calvins Prädestinationslehre bekämpste, hatte Sulzer als Mitarbeiter des schwer erkrankten Antistes Myconius einen großen Antheil. Calvin war von diesem Gutachten, das ziemlich mild aussiel, wenig befriedigt und äußerte sich, die Basler hätten nüchtern geantwortet und sich gezeigt wie immer; Sulzer habe sich säuberlich damit entschuldigt, man habe nicht mehr erwirken können. Als aber Calvin die Gutachten von Bern und von Zürich zu Gesichte bekam, ließ er den Baslern Gerechtigkeit widersahren, indem er schrieb: "Da muß ich mir doch die Basler loben,

im Vergleich mit den Zürchern und Bernern sind sie des Cobes würdig".

Als Myconius starb, hielt Sulzer ihm die Leichenpredigt nach Unleit des Tertes: 2. Tim. 6, 7 u. 8. In dieser Predigt, von der noch ein Sragment erhalten ist, hat er seinem "geistlichen Vater" Myconius ein schönes Denkmal gesett: "Ein solches Vorbild eines redlichen Kämpfers wird uns in dem Dater vorgehalten, den wir begraben haben. Im Glauben hat er gewandelt, im Glauben hat er gekämpft. Sätte er von demselben abweichen wollen, so wurde er in diesem Jahrhundert glänzenden Ruhm erworben haben; allein mit dem gehreuzigten Chriftus wollte er lieber Schmach leiden, als mit den Gottlosen triumphiren." Er erzählt dann die Kämpfe in den verschiedenen Abschnitten von Myconius' Leben, berührt dessen Verbannung, bis er in Solge eines göttlichen Aufes in Basel eine Zufluchtsstätte gefunden, wo er schon im voraerückten Alter ein Doctorat und später während zwanzig Jahren das Umt eines Untistes bekleidete.

## 6. Sulzers Wahl zum Antistes.

Das Amt eines Antistes in Basel wurde nun dem Ambrosius Blaurer, Pfarrer in Biel, angetragen; allein dieser nahm es nicht an. Darauf wurde am 3. Januar 1553 Simon Sulzer zum Antistes gewählt, und er trat in diesen Wirkungskreis ein. Das Amt des Oberstpfarrers oder Antistes in Basel war als Bindeglied zwischen Kirche, Universität und weltlicher Obrigkeit ein sehr einslußreiches, hatte die Oberseitung sämmtlicher Gemeinden und Geistlichen des Cantons Basel zu Stadt und Land und war mit großen Vollmachten ausgerüstet. So wurde denn Sulzer am 21. Januar 1553 durch Marx Bersius, Pfarrer zu St. Leonhard, eingesegnet,

nachdem er vorher in seiner Antrittspredigt über Ezechiel 33 seine neue Gemeinde durch die Darlegung der Pslichten eines treuen Kirten gegen seine Gemeinde erbaut hatte. Im folgenden Jahre wurde ihm auch die Stelle eines Prosessors für das Alte Testament übertragen; als solcher legte er den Jesajas aus; später, als Prosessor des Neuen Testaments, erklärte er das Evangelium Matthäi.

Unter dem dritten Rectorat Sulzers an der Universität Basel im Jahre 1563 zählte die Basser Bochschule 174 Studirende, zu denen auch fürstliche und sonst hochgestellte Personen aus Deutschland gehörten.

#### 7. Ginige Amtshandlungen.

Aus denjenigen Amtshandlungen des Antistes Sulzer, die allein die Kirche des Cantons Basel betreffen, ist uns "Ein Bedenken über das Danken an den Hochzeiten" ausbehalten, welches Bedenken von der Bemerkung begleitet ist: "Sölichs ist berathschlaget worden durch die 4 pfarrherren im Julio 1575

Her Doctor Simon Sulherus.

- " Doctor Vtalricus Coccius.
- " Magister Joannes Sieglinus.
- , Magister Joannes Brandmüllerus."

In diesem "Bedenken" wird das Tanzen, wenn es "mit zucht vnt erberkeit brucht" wird, nicht für Sünde geachtet; es wird angerathen, zu den Kochzeiten früh zu predigen, damit die Kochzeitleute auch früh zu Tische sitzen und um 11 Uhr Vormittags zu essen ansangen können. Das Mahl soll einsach sein und man soll davon "zu rechter zit ausstston als vmb das ein vngesorlich (1 Uhr)". Und darnach mögen Braut und Bräutigam sammt den geladenen Gästen "einen

tant drei oder vier thun vnt tornoch heimgon. Seiemit möcht das überstüssig zudrinken vnt spillen abgestellt werten". Iwischen 4 und 6 Uhr sollen dann die Sochzeitseute wieder kommen und um 6 Uhr zu Tische sitzen, und nach dem Nachtessen "ein dant oder zwen thun vnt tornoch der brütigam hinweg gon vnt tornoch alle tent auß sein ten v hent. Morntrigs widerub freuten bruchen vnt mit mossen essen, trinckens vnt tankens, vnt wer sich aber vnziemlich hielt mit essen, trincken und tanken, sol gestrosst werten. Ringen tent lossen sitzen zu, doch das lieter gesungen werden die do dienen zu zucht vnt erberkeit."

Ein lateinischer Brief Simon Sulzers vom Jahr 1579, den er als Untistes an Ceonhard Strübin, Urchidecan in der Candschaft Basel, geschrieben hat, ist freundschaftlich gehalten und spricht Sulzers Wunsch aus, mit Strübin sich zu besprechen, was aber wegen des Ulters und der Schwäche Beider nicht möglich sei; doch werde Coccius (Sulzers Schwager und Umtsgenosse, genannt Koch-Cssig) zu Strübin kommen und den Verkehr vermitteln. (Auch über die Competenz oder Besoldung, die Sulzer bezog, ist uns Bericht ausbehalten.)

Als der Rector der Universität Basel, Amandus Polanus, sich über die Kirchenvisitationen erkundigte, fand man im Verzeichniß solgende "Abgeordnete der Stände" zu den Visitationen verzeichnet: Im Jahre 1539. Wolfgang Weißenburger.

Um 16. Upril 1572: M. Simon Sulcerus und Balthaser Han.

Um 21. Juli 1572: M. Simon Sulcerus und Henric. Petri. Später Andere.

Unter Sulzers Amtsführung kam auch eine Verordnung "vom leben vnd äußerlichen Wandel der Diener der Kilchen Gottes vff'm Candt" zu Stande, die im Jahr 1582 von den Linder, Simon Sulzer.

Geistlichen bestätigt und unterschrieben wurde. Wir heben aus dieser Verordnung die Weisung über die Kleidung der Landgeistlichen heraus, die bestimmt, daß die Landgeistlichen "erbarlich vnd züchtig bekleidet khomen, dan wie wir der gar langen Pharisäischen Röcken nühlt achten, also solle vns auch zuuil kurhe Klendung mißsallen vndt hierin mittel maß... gehalten werden".

Eine der ersten Arbeiten Sulzers als Untiftes war die Abfassung eines Gutachtens über den von Calvin gefangen gesetzten Michael Servet. Calvin hatte Sulzer um ein folches Gutachten gebeten, wie er denn gleiche Gutachten auch von andern Kirchenvorstehern einholte, um sich gegen Unklagen schützen zu können. Das Basler Gutachten ift von allen das mildeste, und darum war Calvin nicht damit zufrieden. "Die Basler", äußert er sich, "wollen immer die Klugen sein, die es Allen recht machen wollen." Das Gutachten Sulgers beginnt mit der Erinnerung an die der driftlichen Gemeinde vom Berrn geweissagten Prufungen durch den Satan, welcher als Sürft der Sinfterniß alle Kräfte aufbiete, um den reinen Glauben wankend zu machen, die Einigkeit der Beiligen untergrabe und die unverfälschte Religion von Grund aus zernichte; diese Drüfungen seien aber von Gott zugelassen, damit die Kirche geprüft und durch die heilsame Bewegung gestärkt und zum mächtigen Widerstand aufgefordert werde. Servet habe sich nicht nur einer Regerei schuldig gemacht, sondern auch der eines Urius, Sabellius, Marcion und Delagius. Dennoch hoffe man, daß zu seiner Bekehrung den Dienern der Genfer Kirche weder die driftliche Klugheit noch der ernste Eifer mangeln werde, und daß Servet durch die Rückkehr zum Glauben an das hochbeilige Mofterium der Dreieinigkeit zur Vernunft kommen "Julegt" - fo schließt das Schreiben - "was merde.

Servet anbelangt, so ermahne ich euch, alle Mittel anzuwenden, die ihn zur Vernunft bringen können. Sollte er aber in seiner angenommenen Verkehrtheit beharren, so möge er gemäß der euch von Gott verliehenen Gewalt in Schranken gehalten werden, so daß er der Gemeinde keinen weiteren Schaden zufügen kann, denn sonst würde das Letzte ärger werden, als das Erste gewesen ist."

Wie hoch damals schon Sulzers Urtheil gehalten wurde, geht aus einem Briefe Srechts an Nägeli in Jürich vom 17. Juni 1554 hervor, worin er den Wolfgang Musculus, welcher die Verbrennung Servets in jambischen Versen besungen, tadelt und sagt, Calvin hätte besser gethan, den Servet in anständige Kaft bringen zu lassen, als ihn dem Vulkan zu übergeben. "Wie gern wünschte ich Sulzers Urtheil über diesen Uct zu vernehmen!" Daß im Allgemeinen die Cutheraner ähnlich dachten, ist bekannt, dagegen äußert sich Melanchthon in einem Schreiben an Bullinger (20. Aug. 1554) Calvin sehr zustimmend in Betreff des Versahrens mit Servet, "diesem hartnäckigen Menschen", und verwundert sich, daß es noch Leute geben könne, welche solche Strenge tadeln.

Dieses Gutachten Sulzers wurde später von Untistes Iwinger in Basel zur Rechtsertigung der Basler Kirche, welche in den Auf des Lutherthums gekommen war, angeführt, indem ja darin Calvin ein aufrichtiger Knecht Gottes genannt und der Genser Kirche gratulirt werde, daß sie durch Gottes Gnade das reine Licht der Wahrheit empfangen habe. "Wenn das Ministerium und die Kirche zu Basel", sagt Iwinger, "zur Zeit des Kerrn Myconii gut lutherisch gewesen und geworden ist, wie kommt es denn, daß sie im Jahr nach seinem Code so bald calvinisch worden, dergestalten, daß sie Calvini Person und Lehre so hoch und rühmlich angezogen? Es ist aber

eben damals dem noch ganz reinen Ministerium nicht verborgen gewesen, daß Gerr Myconius und Calvin zu Genf jeder Zeit gute, aufrichtige brüderliche Correspondenz mit einander gehalten."

Die Milde des Sulzer'ichen Gutachtens über Servet mag junachst in Sulzers Character seine Erklarung finden, aber es ift wohl zur Erklärung noch bingugugieben, daß Bafels Mauern manche Sreunde Servets beherbergten, mit welchen Sulzer auf gutem Sufe stand, wie Colius Curio Secundus und Undere, von denen namentlich Curio durch feinen Gelehrtenruf viele Studirende, befonders aus Lithauen, Ungarn und Polen angog (z. 3. den adeligen Polen Abraham Sbaski). Ebenso wohnte Lyncurius, ein Candsmann des Servet, in Bafel, und deffen heftige Protestation gegen Servets Binrichtung (vide Corpus Reff. Calv. [Register: Lyncurius]) wird im Basler Archiv aufbewahrt. 2luch Titian aus Italien hielt fich in Bafel auf und Bullinger warnte Sulzer ausdrücklich vor ihm und Sulzer antwortete Bullinger darüber: "Mit Recht warnst du mich vor Titian, wir wollen um so wachsamer sein und nicht zugeben, daß solche Ungeheuer unbemerkt sich in die Kirche einschleichen. In Betreff Servets war deine Mahnung wohl am Plate, damit wir fowohl öffentlich als im Stillen defto forgfältiger auf die Erhaltung der reinen Cehre halten." Darum warnte denn Sulzer brieflich auch seinen Schüler Ensmann in Polen vor der auch dort auftauchenden Cehre Servets. Einer zweiten Warnung Bullingers gegenüber freilich mußte Sulzer entgegnen: "Trotz allem Suchen und Sorfchen habe ich keinen Solchen ausfindig machen können; ich bitte dich daher um nahere Undeutungen, um die Spur verfolgen zu können, die zu seiner Entdeckung führen könnte. Ich habe schon viele Mittel und Wege versucht, habe mich in die Buchdruckereien begeben, um nachzusehen, aber ohne Erfolg. Es könnte die Sache leicht auf Erdichtung oder falschem Argwohn beruhen." Diese Nachforschungen bezogen sich wahrsscheinlich auf den Italiener Gribaldi.

Der Rath von Basel erhielt damals von dem Berzog Christoph von Württemberg das Büchlein des Untitrinitariers Gribaldi über die Dreieinigkeit zugesandt und beauftragte Wolfang Wyssenburger, Rector; Martin Borrhaus, Doctor; Bonifacius Amerbach, Doctor; Simon Sulherus, M.; das Büchlein zu prüfen. Die beiden abgegebenen Gutachten geben Bericht über die Schrift selbst und über die Stellung des Cölius Secundus Curio zu dieser Schrift. Der Inhalt des Büchleins wird von den Experten verworfen und die von Colius dazu gemachten schriftlichen Unmerkungen werden so erklärt, "das solichs durch Colium geschähen, damit Gribaldo die vermeinten grund und vrsach seines phrthumbs desto leichter angezeigt und widerlegt werden möchten". Auch Sebastian Castellio, zum Theil mit der orthodoren Cehre zerfallen, hatte seine Zuflucht nach Basel genommen, und Basel galt überhaupt damals um mehrerer Untitrinitarier willen, die es beherbergte, als der berd sich sammelnder beterodorien.

## 8. Die Surforge für vertriebene Protestanten.

Neben diesen dogmatischen Sragen wurde die Chätigkeit des Untistes Sulzer auch durch die Sürsorge für vertriebene Protestanten, besonders Englander und Locarner, in Unspruch genommen. Bullinger und Sulzer theilten einander ihre Sorgen und Räthe hierüber in regem Brieswechsel mit, und wenn man eine Reihe solcher Briese mit ihren Klagen und Tröstungen gelesen hat, widmet man den Männern, welche ihren Glaubensgenossen in der Bedrängnis eine so warme Cheilnahme und

Sürsorge entgegenbrachten, hohe Uchtung. Sulzer wie Bullinger wandten bei dem Rath in Basel und Zürich allen ihren Einfluß an, um den Vertriebenen Obdach und Pflege zu gewähren. 3mar als es fich um die Aufnahme der vertriebenen Eng. länder handelte, hatte Sulzer einen schweren Stand, indem der Rath aus politischen Gründen sich zurückhaltend zeigte. Sulzer beklagte sich darüber in einem Briefe an Bullinger: "alle Liebe gegen Christi Glieder ist so gang und gar erkaltet und man will diefelben nicht nur vom simmel, sondern auch von der Erde ausschließen". Immerhin hat Basel fünfzig solcher Engländer aufgenommen; einer größeren Unzahl aber wurde der Aufenthalt in Basel verweigert, so daß Sulzer fich veranlagt sah, im Verein mit Bullinger andere reformirte Stände für das Liebeswerk aufzurufen, und namentlich Bern zeichnete sich damals durch Bereitwilligkeit und freundliche Aufnahme der Vertriebenen aus. Sulzer hat später von aus dem Eril zurückgekehrten Englandern herzliche Dankbriefe erhalten, besonders auch von Robert Borne, Bischof von Winchester (Vintonensis)6.

Gleiches Liebeswerk übte Sulzer an den Locarnern, welche im Jahre 1555 bei strenger Winterszeit um ihres Glaubens willen die Seimath verlassen mußten. Von 211 Personen meist adeligen Geschlechts wurden 122 in Jürich aufgenommen, die übrigen haben ihre Jussucht in Basel gefunden. Noch eristirt ein Brief von Sulzers Kand an einen verbannten Locarner Namens Bartholomäus Vergestri (d. d. 14 Sebr. 1555), worin Sulzer des Letztern Beständigkeit im Glauben lobt und überhaupt den Entschluß der Locarner als ein leuchtendes Vorbild für die Nachwelt darstellt. "Wer sollte nicht Gott danken, daß er seine Gnade in treuen Glaubensgenossen so wirksam erweiset?"

Gerne hatte nun Sulzer folchen Liebesdienst auch an den im Jahr 1557 verfolgten Diemontesen geübt, allein seine Bemühungen scheiterten an den politischen Rücksichten, welche den Rath zu Basel in jenen drohenden Zeitverhältniffen leiteten, und Sulzer schrieb darüber an Bullinger, Solches sei geschehen, "damit das schon aufgebrachte Thier (Beinrich II.) nicht noch mehr gereizt und in Wuth versetzt werde". Die an den König wegen der Piemontesen Abgeordneten, Beza und Sarel, fanden auf ihrer Durchreise in Basel freundliche Aufnahme bei Sulzer, der ihnen auch ein nachdrückliches Empfehlungsschreiben an seinen intimen Sreund Joh. Marbach in Straßburg mitgab (30. Mai 1557). Aus diesem Schreiben entnehmen wir, daß die Jahl der vertriebenen frangösischen Protestanten damals sehr groß war. Sulzer wurde übrigens boswillig beschuldigt, aus lutherischen Tendenzen die französischen Refugienten hintangesetzt zu haben.

#### 9. Vermittlungen und Abwehr.

Neben all' dieser Chätigkeit ging eine stete Sürsorge für die Kirche überhaupt einher. In friedlicher Weise schrieb Sulzer nach Straßburg, versöhnend trat er ein bei der aus des Cossanus Absetung eingetretenen Aufregung, besonders aber legte er seinen Einfluß und seine Vertrautheit mit Berner Verhältnissen und Personen in die Wagschale bei der Erneuerung des Bundesvertrags zwischen Bern und Genf, die sehr viele Schwierigkeiten bot, da Bern fast unannehmbare Bedingungen stellte. Die Genfer waren es, welche ihre Zusslucht zu Sulzer nahmen; Sulzer nahm die Abgesandten Genfs freundlich auf und sagte ihnen seine Sürsprache zu; er lud auch Bullinger ein, Zürich für Genf günstig zu stimmen. Im Januar 1558 kam in der Chat ein neues Bündniß zu Stande,

das für Genf viel günstigere Bedingungen bot und auf ewige Zeiten beschworen wurde.

Wo es galt, Eingriffe der katholischen Kirche abzuwehren, entfaltete Sulzer eine außerordentliche Energie. So äußerte er seine tiesste Entrüstung über die Bibelverbrennung in Jug (Brief vom 26. Mai 1556); und als die Glarner durch Gewaltthat der 5 katholischen Orte gezwungen wurden, in Linththal die Messe wieder einzusühren, war Sulzer nicht allein über die 5 Orte entrüstet, sondern noch mehr über die Glarner, weil diese sich begnügten, nur gegen den Iwang zur Messe zu protestiren, statt der Messe überhaupt sich zu erwehren.

#### 10. Die Verhandlungen über den Bundschwur.

Durch eine Reihe von Jahren hindurch zog sich auch eine Srage, welche Sestigkeit gegen die katholischen Eidgenossen erforderte. Es war dies die schon im Jahr 1549 aufgetauchte Srage vom Bundschwur ("Dundtschweren"). Die katholischen Cantone (Uri. Schwyk, Unterwalden, Jua, Luzern) forderten nämlich, daß der jährliche Bundschwur der Eidgenossen geleistet werde mit den Worten: "bei Gott und seinen Beiligen", dabei sollten dann die Reformirten nicht gezwungen sein, diese letten Worte nachzusprechen. Einen ahnlichen Ausweg hatte Aegidius Cschudin von Glarus vorgeschlagen. Bullinger erhob sich nun gegen diese Vorschläge. "Ware es denn recht", fragte er, "wenn man in unsern Rirchen ein Bild aufstellte, das mit unserm Wissen und Willen verehrt murde, ob wir's gleich nicht verehrten? Kam doch Salomo in Ungnade, daß er seinen Weibern zuließ, Gögenbilder in seinem Palaste aufzurichten, ob er sie schon nicht selbst anbetete." Dadurch, daß man das Schwören bei Gott und den Beiligen zu einem Sauptartikel mache, sei der Landfriede

beeintrachtigt. Aehnlich schrieb Bullinger an Sulzer und warnte namentlich vor dem Ansinnen der katholischen Orte, daß der Bundesschwur mit der Sormel "bei Gott und den Beiligen" an allen Orten gleichgehalten werden solle und daß, wenn dann der Abgesandte ("Bott") von Jürich den Eid so nicht abnehmen wolle, es der von Bern thun solle, und wenn dieser nicht wolle, dann der von Luzern. Dies geschehe zum großen Nachtheil der Religion und des Landsriedens, der Kirche würde dadurch ein Schandmal aufgedrückt. Wenn die katholischen Eidgenossen sorderten, wir sollten eines Tages Messe lesen lassen, weil sie "Bottenweise" (d. h. als Abgeordnete der Mitstände) bei uns wären, würden wir das thun? Nur um so sestligen!

Wie sehr die ganze Angelegenheit auch Sulzer mit Besorgnik erfüllte, entnehmen wir seinem Briefe an Bullinger (31. Juli 1555), worin er ihn dringendlich bittet, Handreichung mit Gebet zu thun, daß die protestantischen Bestrebungen nicht erfolglos bleiben. "Wenn wir auch nichts erreichen, so sollen wir privatim und öffentlich auf der Kanzel unfre Entruftung zu erkennen geben, theils um unfre Gewiffen rein zu erhalten, theils um den Rath dadurch zu veranlassen, irgend einen Weg einzuschlagen, auf welchem ein so großes Uebel verhütet werden kann." Bullinger schlug nun vor, den katholischen Orten gegenüber zu erklären, "man wölle die Pündt nit desto minder halten, als ob fie geschworen waren; so man dieser Zeit nit könne eins werden der Sorm halben, so doch die Pündt selbs zugeben, sie werden geschworen oder nit, sollend sie ewig inn. Mit der Zeit werd man sich bag fürsehen." Als die Ungelegenheit einen schlimmen Ausgang zu nehmen drohte, erhob fich Sulzer mit Widerwillen gegen alle und jede Sorderung,

wie fie die katholischen Orte aufgestellt hatten. "Dein Brief". schreibt er an Bullinger (5. Oct. 1555), "bat mich in Befturgung verfett megen des unerträglichen Migbrauchs der Eide, welche mit dem Unrath der Abgötterei die Bundniffe nicht heiligt, sondern befleckt. Es ift uns durchaus verboten, bei denen zu schwören, die nicht Götter find!" Was dann die Vorschläge von Seiten der Katholiken betrifft, außert er fich folgendermaßen: "Beift das, fich mit Bundesgenoffen vereinigen, oder ift es nicht vielmehr eine drückende Berrichaft, welche fie ausüben? Es ift eine frivole Ausflucht, zu sagen, wir seien nicht gezwungen, nach dem Wortlaut zu schwören, da wir doch zu beschwören haben die, so unter Brudern den verpflichten, der geschworen hat. Dies erscheint mir nicht weniger unstatthaft, als wenn die Unfern darein willigen wurden, daß die Glieder unfrer Kirche bei einer papistischen Messe auf einen Schwur verpflichtet wurden. Seien wir unerschrocken und geben wir nicht zu, daß wir uns zu Dingen verleiten laffen, welche ihre Gewissen selbst nicht ertragen können." Schließlich bedauert Sulzer, daß man zu einer menschlichen Klugheit die Zuflucht nehme, welche darauf ausgehe, Gott und Menschen zugleich zu gefallen, was ja ohne Aergerniß unmöglich fei. Sulger berichtet dann, er habe auch an den Rath in Bafel feine Grunde ichriftlich eingereicht, muniche aber, daß Bullinger zu Jurich fich eines befferen Erfolges ruhmen könne, als er, Sulzer, in Bafel es konne.

Junächst wurde nun die Sache zu Gunsten der Reformirten entschieden, indem die katholischen Orte ihre Sorderung fallen ließen. (Der Streit tauchte im Jahr 1596 neuerdings auf. Doch auch dannzumal kam es zu einem den Reformirten günstigen Ergebniß.)

#### 11. Kampf gegen Reislaufen, Unfitte und fremde Biindniffe.

Auch gegen das "Reislaufen", das Ziehen in fremde Kriegsdienste, trat Sulzer aus warmer Vaterlandsliebe in die Schranken. "Man denkt bei uns", schrieb er am 11. Upril 1554 an Bullinger, "ernstlich an die Erneuerung der Kirchenzucht und die Wiedereinsührung der Resormationsordnung, — aber es wird wohl ohne Erfolg sein, so lange unter den Augen des Raths das Reislausen, die Schule aller Laster, sortdauert." Seine Liebe zum Vaterland hatte Sulzer auch kundgegeben, als er, noch im Verein mit Myconius, gegen den Prediger Valentin Bolz auftrat, welcher ein Bündniß zwischen Srankreich und der Schweiz betrieb? Aber diese Warnstimmen verhallten, weil die Räthe bei dem drohenden Ausbruch eines Krieges zwischen dem Kaiser und den Protestanten in einem Bund mit Srankreich eine Art von Schutzwehr erblickten.

## 12. Sulzers Stellung in der Cehre vom bl. Abendmahl.

Eine ganz eigenthümliche Stellung nahm Sulzer, vermöge seiner Kinneigung zu Luther, in der Lehre vom hl. Abendmahl ein; es war unter den schweizerischen Schwesterkirchen eine Sonderstellung, indem Sulzer zur lutherischen Abendmahlslehre hinneigte und in diesem Sinne eine Vereinigung anbahnen wollte. Dadurch kam er in Mikachtung bei den resormirten Kirchen und wurde von denselben je länger, je härter des Lutherthums bezichtigt, und es wurde ihm Zweizüngigkeit vorgeworsen. Bullinger und Gwalter in Zürich tadelten ihn heftig, und Spottnamen wie: Suchs, Diotrephes u. dgl. wurden ihm beigelegt. Eine Menge von Streitigkeiten in der Kirche Basels waren die Solge dieses Verhaltens Sulzers, dem die Pfarrer Coccius und Süglin unentwegt zur Seite

standen, während die Pfarrer Brandmuller zu St. Theodor und Erzberger die Zwingli'sche Lehre vertheidigten. Un dem von den Schweizerkirchen angebahnten gemeinsamen Bekenntniß der Reformirten betheiligte fich daher Bafel unter Sulger nicht, obschon namentlich Zurich, wie wir sehen werden, sich alle Muhe gab, Bafel dafür zu gewinnen. Bafel konnte fich freilich für fein Verhalten darauf berufen, daß es ichon feine Basler Confession I und II habe und daß die ganze Ungelegenheit schon von Unfang an in falsches Sahrwaffer gerathen fei, da man Bafel beim erften Beginn der Verhandlungen über den Confensus Tigurinus nicht eingeladen habe. Ueber Letteres hatte in der That schon Myconius sich beklagt, indem er am 12. Marz 1551 an Bullinger geschrieben: "Ich habe den Confensus gelesen, aber es schmerzte mich früher und jett noch, daß unsere Rirche, als ginge die Wahrheit sie nichts an, übergangen worden ift. Unsere kleine Kirche konnte verachtet werden, aber unfer Eifer für die Wahrheit follte und konnte nicht verachtet werden." Es lag also nicht etwa nur an Sulzers perfönlicher Neigung zum Lutherthum, sondern es lag in Bafels Tradition von dem ruhigen und gemäßigten Minconius ber, daß Bafel fich jest zurückhaltend verhielt, aber freilich war Sulzers persönliche Denkweise nicht geeignet, den fallen gelaffenen Saden der Verftandigung mit den Schweizerkirchen wieder ohne Weiteres aufzunehmen. In richtiger Würdigung von Sulzers Bedeutung schrieb darum am 15. Januar 1555 Calvin an Bullinger: "Die Rhätier, St. Galler und Schaffhauser machen mir keine Sorge, - aber von Sulzer fürchte ich, er könnte der Sachsen wegen zurückhalten". 2115 der Abendmahlsstreit durch Westphal neu aufgewacht war, schrieb Sulzer an Calvin am 28. Marg 1555: "Was den erneuten Streit über die Symbole betrifft, so schmerzt derfelbe

uns und meine Brüder, und vielleicht wäre es, wie ja auch der selige Myconius urtheilte, besser gewesen, die Consenssormel zwischen euch und den Zürchern wäre nie ausgegeben worden. Was Westphal geschrieben und was ihn dazu bestimmt hat, weiß ich nicht, aber wie es scheint, hat er beißende Worte gebraucht. Aber auch deine Vertheidigung verräth viel Bitterkeit, da du die Person des Versassers, wenn du auch seinen Namen verschweigst, so schilderst, daß Jeder ihn erkennt. Möchten doch solche Gegenstände privatim und freundschaftlich behandelt werden, ehe man mit dem Kamps auf den öffentlichen Schauplatz tritt! Daraus können nur neue Aergernisse kommen. Alles neigt sich eher zum Srieden, aber der Satan beneidet die Kirche um dies so nothwendige Gut und sucht Alles durch Kaß in Verwirrung zu bringen. Dem wollen wir widerstehen mit Glauben, Gebet und Zuse."

Auch Bullinger gegenüber konnte Sulzer nicht immer zustimmen und das Verhälniß dieser beiden Männer war etwas getrübt durch die Verschiedenheit der Unsichten über die Cehre vom hl. Abendmahl. Darum schrieb Sulzer an Bullinger (22. März 1555) und rechtfertigte sich folgendermaßen: "Die Symbole anbetreffend ist die Verschiedenheit der Cehre nicht so groß, daß wir unsere brüderliche Gesinnung und Verbindung in Christo nicht bewahren könnten. Denn ich rede und denke aufrichtig über dich und dein Umt und deine Kirche. Ich ehre dich ohne falschen Schein als ein erleuchtetes Werkzeug des werrn und als ehrwürdigen Bruder sowie auch Calvin und alle frommen Gelehrten, aber daß ich vor diesen Controversen Abscheu empfinde, kannst du mir nicht übel deuten, weil ich durch Erfahrung gelernt habe, wie bei solcher Gelegenheit durch das gereizte Gemuth und verderbliches Aergerniß ein weites Seld für menschliches Unrecht eröffnet

wird; daher verlange ich, daß ich solchem Kampfe fern bleiben kann, wenn ich auch sonst in allem Uebrigen weder Mühe noch Gefahr scheue."

Die Verhandlungen über das Albendmahl und das Vershalten Sulzers zu den Schweizerkirchen sind in ihrem späteren Verlauf so enge mit den Unionsbestrebungen verslochten, daß wir sie in Verbindung mit der Betrachtung der Unionsbestrebungen behandeln müssen. Eine ausführliche Darstellung freilich würde nicht allein das dieser Schrift erlaubte Maß weit überschreiten, sie würde auch um ihres theologisch dogmatischen Characters willen für nicht theologisch gebildete Teser ermüdend und theilweise unverständlich werden. Sür unsere Darstellung genüge eine Vergleichung des hier nach einander gestellten Wortlautes der Basler Consession von 1536 und des Bekenntnisses Sulzers vom Jahr 1540, soweit beide das hl. Albendmahl betreffen, ferner der Augsburger Consession, der schmalkaldischen Artikel und der Cons. Helv. II.

Basler Confession I: "Brod und Wein, welche den wahren Leib und das wahre Blut Christi fürbilden, bleiben unverändert. Wir glauben aber festiglich, daß Christus selbst sei die Speise der gläubigen Seele zum ewigen Leben, und daß unsre Seelen durch den wahren Glauben in dem gekreuzigten Christo mit dem Sleisch und Blut Christi gespeist und getränkt werden. Darum so bekennen wir, daß Christus in seinem hl. Nachtmahl allen denen, die wahrhaftig glauben, gegenwärtig sei."

Simon Sulzers Bekenntnifz von 1540: "So halt ich es nun in einer Summa dieser Weise von dem Nachtmahl des Gerrn, daß ich es zwar als eine Danksagung erkenne, dieweil das Trinkgeschirr ein Trinkgeschirr der Danksagung genannt wird, dazu ein gewisses Vorzeichen christlichen Bekenntnisses, dazu eine Anzeigung brüderlicher Liebe, item eine

Vorbildung des Opfers, das für uns arme Sünder am Kreuz ergangen ist. Bei dem Allem bleibt aber mein Glaube in diesem Nachtmahl nicht stehen, sondern es ist noch etwas kerrlicheres und Wichtigeres, nämlich eine sinnliche Darreichung und Uebergebung, durch welche der Kerr Christus himmlische Gaben, seinen wahren Leib und Blut, mit Brod und Wein und der Srucht seines gestorbenen Leibs und vergossenen Bluts mir selbst darreicht, also daß ich sie eine ganz kräftige und fruchtbare Austheilung zum Keil glaube, nicht aus Kraft des äußerlichen Werks oder Diensts, sondern aus Kraft des Kerrn selber, innerlichen Ausspenders und seiner wahren Verheißungen."

Confessio Augustana, Art. X: "Vom hl. Abendmahl lehren sie (die Bekenner der Augustana), daß der Ceib und das Blut Christi gegenwärtig seien und ausgetheilt werden denen, die das Abendmahl genießen, und sie tadeln die, die anders lehren."

Articuli Smalcaldici, Art. VI: "Vom Sacrament des Altars denken wir, Brod und Wein im Abendmahl seien der wahre Leib und Blut Christi und werde nicht nur gegeben und genommen von den frommen, sondern auch von den ungläubigen Christen." . . .

Confessio Helvetica II, Urt. XXI (unterscheidet dreierlei Essen [manducatio], nämlich: corporalis, spiritualis [nach Ev. Joh. 6], sacramentalis): ... "Daher empfangen die Gläubigen das, was vom Diener des herrn gegeben wird, und essen das Brod des herrn und trinken aus dem kelche des herrn; inwendig eignen sie sich gleichzeitig von Christus durch den heiligen Geist auch das Sleisch und das Blut des herrn an und werden durch dieselben zum ewigen Leben gespeist. Daher ist Sleisch und Blut Christi wahre Speise und Trank zum ewigen Leben; und Chriftus felbst, sofern er für uns dahingegeben und unser Erlöser ist, ist die Sauptsache beim Mahle, und wir dulden nicht, daß irgend etwas Underes an seine Stelle gesetzt werde." . . .

#### 13. Urtbeil über David Joris.

Mur kurg sei bier noch das Verhalten Sulgers im Proces des David Joris und sein Streit mit Bospinian berührt, welche die kirchliche Cehre überhaupt und einzelne 216: weichungen davon betreffen. Im Jahr 1544 hatte fich ein angesehener, reicher Privatmann unter dem Namen Johannes a Brugis in Bafel niedergelaffen, nachdem er anderwarts um der Religion willen verfolgt worden war. Er hielt fich untadelig und war sehr wohlthätig gegen die Urmen; Miemand zweifelte an feiner Rechtgläubigkeit, felbst die Burgermeifter vertraten bei seinen Kindern Dathenstelle. Im Jahr 1556 starb er bald nach dem Tode seiner Gattin und es ent= standen allerlei dunkle Gerüchte über ihn, die den Verstorbenen als den berüchtigten Wiedertäufer David Joris bezeichneten. Mun begann ein ftrenges Verhör feiner Bausgenoffen und feine Guter wurden in Beschlag genommen. Der Rector der Universität und mehrere Professoren, unter denen auch Sulzer war, wurden mit der Untersuchung betraut. Sulzer schrieb über Joris an Marbach (1559): "Seine Bauptlehren find ungeheuerlich und der Urt, daß fie Chrifti Natur und Umt entleeren und ich weiß nicht, was für ein zeitliches Reich aufstellen". Joris aber habe seine Geheimnisse so in der brabantischen Sprache eingehüllt, daß es fehr schwer sei, den Sinn herauszufinden. So viel man noch ersehen kann, gab Joris fich für den zweiten Messias aus, der die Welt mit der Vollkommenheit beglücken werde. Noch viel Underes wurde dem Joris zur Cast gelegt, und das Ende war, daß am 13. Mai 1559, am Pfingstag, des Joris noch kenntlicher Ceichnam ausgegraben, die keherischen Artikel abgelesen und die Ceiche sammt den Büchern und Manuscripten und sammt dem Bildniß des "Kehers" öffentlich auf dem Richtplatz verbrannt wurden. Um 6. Juni mußten dann alle Kausgenossen des Joris, nach einer von Sulzer gehaltenen öffentlichen Predigt über das Gleichniß vom guten Kirten, die keherischen Artikel abschwören und wurden wieder in die christliche Gemeinde aufgenommen. Dies Alles ist geschehen auf Vorschlag der bestellten Commission und auf Anrathen der Universität.

# 14. Kampf mit Joh. Hospinian.

Johannes Kospinian (Wirth), Professor der Dialektik in Basel, wurde beschuldigt, er schreibe den Werken eine rechtsertigende Kraft zu. Er vertheidigte sich gegen diese Anklage in einem Briese an Bullinger (18. April 1560). In Basel stieg die Entrüstung gegen Hospinian, er wurde zur Rechenschaft gezogen und genöthigt, seinen Glauben schriftlich zu bekennen. Hospinian bewies sich muthig und tadelte heftig die Leidenschaft der anklagenden Pfarrer. "Die Prediger", schrieb er an Bullinger, "wollen gegen mich öffentlich auf der Kanzel auftreten, aber ich will das Geschrei ertragen wie Christus und die Apostel; wollen sie etwas gegen mich herausgeben, ich denke, ich habe auch eine Seder; ziehen sie mich vor Gericht, ich kann mich auch vertheidigen."

Bullinger hatte nichts gegen Hospinian einzuwenden, nur verwies er ihm die bissigen Worte. Dieser Streit mit Hospinian hatte keine ernsteren Solgen, Sulzer schrieb selbst an Bullinger (18. Juni 1560), man habe mit Hospinian nichts

Linder, Simon Sulzer.

ausrichten können, da er bei seiner Behauptung bleibe. Uus Schonung für ihn habe man die Sache nicht vor die Obrigkeit kommen lassen.

# 15. Cinführung der Privatbeichte, des Orgelspiels und des Glodengeläutes in Basel.

Mit Sulzers sinneigung zur lutherischen Art hing auch seine Vorliebe für einzelne Kirchengebräuche zusammen, und er versuchte in Basel die Privatbeichte, das Orgelspiel und das volle Glockengeläute einzusühren, welche Versuche nicht ohne große Aufregung abliesen, aber von theilweisem Erfolge begleitet waren. Sierüber gibt uns ein ironisches anonymes Schreiben vom Juli 1558 erwünschten Ausschluß:

"Unsere Kirche ist in zwei Stücken vermehrt worden, die mir und Undern nicht gefallen. So scharf ist jene Kälte, welche aus den hohen Alpen 3 zu uns herabgekommen. hohen Sesttage in der Charwoche haben wir folgendermaßen gefeiert: Man hat im Münfter vierstimmig gesungen, bald werden die Orgel und die Pauker dazu kommen. Ein öffentlich angestellter Pfeifer spielte mit den Sängern auf der Slöte, wie man etwa bei sochzeiten zum Tanz vorzuspielen pflegt. Bald werden wir in unsern Kirchen tanzen. Dies ist das Eine, womit die Alpenkälte unsere Kirche ausgeschmückt hat, wenn es Gott gefällt. Jum Undern hat man zur Einführung der Ohrenbeichte den Unfang gemacht, welche im Reich des Untichrifts die abscheulichste Bäglichkeit war. Denn am Tage vor Palmsonntag saften die Priester im Tempel und erwarteten diejenigen, welche sich zeigen wollten. Ich wunderte mich, da ich hörte, daß Markus (Berfius) und Jung in diefe schlimmen Unfänge eingewilligt haben.

Aber die Kälte ift so groß, daß beinahe Alles gefriert. Mas thut unterdessen die Obrigkeit? Sollte sie nicht diese Meuerungen verbieten? Aber da heißt es: Schweig du mir, so will ich dir schweigen. O, wie vieles Undere sollten wir eher in unserer Kirche haben als solche Possen und abergläubische Dinge. Gögendiener, Gotteslästerer, Chebrecher, Hurer, Blutdürstige, Wucherer, Spieler, dieses nichtswürdige Geschlecht, ja Kirchenräuber, Diebe, Räuber frohlocken in ihren Caftern und hoffen bei unserer Cehre ungestraft bleiben zu können. Mit welchen Augen, meinst du, schauen ich und Undere das an? Mit Gelegenheit will ich dir sagen, was mich in Verlegenheit sett; denn schweigen kann ich nicht Gleichwohl suchen jene Süchse allerlei Mittel, um immer. uns den Weg zum Aussprechen abzuschneiden. Doch einst wird der herr ihn öffnen und seiner Kirche sich erbarmen; mogen wir nur nicht die Strafe unserer Sünden buken, daß Gott uns sein Wort entziehe und uns allmälig wieder unter das Joch der papstlichen Tyrannei bringe. Er wolle thun, was zur Ehre seines Namens dient!" Diesem Schreiben zufolge scheint die Privatbeichte auch ein Gegenstand einer Synodal. verhandlung geworden zu fein; denn der Verfasser beklagt sich bitter, wie die Synode zu den alten Streitigkeiten immer neue hinzufüge. Er, der Verfasser, hatte die Gultigkeit der Privatbeichte widerlegt und könne zur Empfehlung derselben nur dann hand bieten, wenn sie aus der beiligen Schrift bewiesen werde. Jung habe dieselbe vertheidigt, aber dabei die Worte: "der Mensch prufe sich selbst" anders gedeutet. So muß ja der alte papistische Aberglaube wieder hereinbrechen. Der Verfasser freut sich dann, daß seine Unsicht vom Abendmahl mit der der Züricher übereinstimme, und der Züricher Besorgnif, daß die Cutheraner ihn auf ihre Seite gezogen hätten, sei unbegründet gewesen. Dagegen, sagt er weiter, scheint unser oberster Priester 10 hierin ganz auf der Seite der Lutheraner zu stehen und jegliches Mittel anzuwenden, um unsere Kirche zu verwirren, wie er schon eine gewisse andere 11 verwirrt hat. Die Sucht nach Neuerungen bedeute nichts Gutes. Schließlich wünscht er, die Zürcher Kirche möge der Basler zu külse kommen, damit man gleich Unfangs gemäß der Regel: principiis obsta dem eindringenden Uebel wehre.

In wie weit nun die Einführung der Privatbeichte gelungen ist und wie lange sie bestanden hat, können wir nicht mehr ermitteln, doch scheint sie nicht von langer Dauer gewesen zu sein. Wie es übrigens Sulzer damit Ernst war, zeigt sein Brief an Pappus vom 22. März 1557, worin es heißt: "Was die Kirchendisciplin anbetrisst, so preise ich dich, daß ihr die Einführung der Privatbeichte (privata absolutio) mit dem guten Willen der Juhörer zum Theil erlangt habt<sup>12</sup>".

Auch dessen wurde Sulzer beschuldigt, daß er entgegen der reformirten Observanz die gottesdienstliche Einsachheit beeinträchtigt und die Nothtause und die Krankencommunion eingeführt habe 13.

Daß aber Sulzer den Gebrauch der Orgel beim Gottesdienst und ein seierliches Kirchengeläute wieder einführte, das
nahm man ihm sehr übel auf. Es ist ja bekannt, wie
Iwingli und seine Sreunde die Orgeln als "Papstleiern" aus
den Kirchen entsernten und zwar nicht trohdem, sondern weil
diese Männer musikalisch waren. Um so mehr siel es auf,
daß Sulzer das Orgelspiel wieder zu Ehren zog. Seierüber
gibt uns ein Brief von Pfarrer Jung an Bullinger solgenden
Bericht: "Um Weihnachtstag 1559 wurde zum ersten Mal
wieder die Orgel gespielt. Es war nämlich ein gewisser Georg
Meyer von Solothurn, der unter dem Papstthum spielte,

verwiesen und als Slüchtling in Basel aufgenommen worden. Er erbat sich, zu den Psalmen die Orgel zu spielen. Ich selbst wurde von ihm und seinen Verwandten angegangen, ihn für das Orgelspiel zu empfehlen. Ich antwortete, ich wolle gerne dafür sorgen, aber es sei gefährlich wieder einzuführen, was die Kirche einmüthig abgeschafft habe. Ich liebe zwar die Musik, aber ich wolle doch nicht der Unstifter sein. Da stellte er mir das Beispiel von Mülhausen und Strafburg entgegen, die den Gebrauch der Orgel eingeführt hätten. Sierauf entgegnete ich, die Sache möchte schwierig sein, weil der Rath einer Besoldung für kirchliche Zwecke nicht günstig sei. Miemand, so viel ich weiß, hat darauf gedrungen als Sulzer, vielleicht auch sein Schwager Coccius. Allein selbst die Theologen sind betroffen gewesen, als am Weihnachtstag georgelt wurde. Dies geschah jedoch erst am Nachmittag, wo die Jugend, die Knechte und Mägde in großer Zahl sich einfinden. Diesen hat das Spiel wohlgefallen. Dann ist noch in der Abendpredigt georgelt worden. Ich aber, Jungius, bin aus Verdruß nicht hingegangen und habe daheim den traurigen Zustand der Kirche beklagt. Da kam Borrhäus, mein Gevatter, zu mir, auch ein Rathsherr mit ihm, und erkundigten sich, von wem diese Neuerung herrühre; man hatte eben mich für den Urheber gehalten. Ich trieb gerne ernste Musik mit meinen kausgenossen, aber in der Kirche will ich es nicht eingeführt wissen."

In der darauf folgenden Abendpredigt nahm Jung, der die Predigt zu halten hatte, Unlaß, durch die Schriftstelle 1. Cor. 14 und aus Justinus Martyr zu beweisen, daß in der apostolischen Kirche solche Musik nicht gebräuchlich gewesen sei. Von da an schwieg die Orgel, wenn Jung predigte. Sehr ungehalten äußerte sich über das neue Orgelspiel auch

der Chronist von Basel, Christian Wurstisen, in seiner Schrift über das Münster: "Dergestalt ist diese unerbauliche Papstleier in eine wohl resormirte Kirche eingeschlichen. Mit solchen nichtigen Elementen gehen wir um, die wir uns vielmehr bemühen sollten, Aussehens zu haben, daß die Lehre in der Kirche nach Gottes Wort gestimmt wäre und die Pseisen unsers Lebens in rechter Garmonie gingen. Gott gebe, daß es nicht Vorboten seien des wieder hineinlauernden Papstthums."

Ueber die Einführung eines förmlichen Glockengeläutes an hohen Sesttagen liegt uns zwar kein besonderer Bericht vor, aber über die Stimmung der Bürger gibt uns Wurstisens Erklärung Aufschluß: "Als man am nächsten Weihnachtstag 1565 hören wollte, wie die Papstglocken<sup>14</sup> einen Klang hätte, erwischt solchen Anlaß Simon Sulzer, Pfarrherr am Münster, und verschafft, daß man forthin an hohen Sesttagen diese zween großen Kübel zusammenläuten sollte, welches zuvor nicht brüchig gewesen".

# 16. Sulzers Chätigfeit wird angefochten.

In eine mißliche Lage kam Sulzer, als wenige Jahre nach der Verbrennung des David Joris der Rath der Geistlichkeit vorwarf, um des Joris Gesinnung gewußt zu haben, und dann noch einige klagepunkte über die Geistlichen beifügte. Jung sagte damals im Gedanken an Sulzer: "Was nun Sulzer und Coccius thun werden, wird sich bald zeigen. Man hält den Wolf an den Ohren. Man soll Gott danken, wenn sie nicht hie zu Basel dieselbe Unruhe anrichten wie zu Bern geschehen." Mit Mühe erlangten Jung und Andere von Sulzer die Einberufung eines Convents, und als zuerst ein Brief eines Geistlichen aus Bremen verlesen war, welcher die Iwinglische Abendmahlslehre vertheidigte und das Gutachten

der Basler darüber begehrte, standen alle Mitglieder zu der Confession von 1534 (Conf. Basil. I) und unterschrieben die selbe. Sulzer unterschrieb erst nach einigem Zögern, und nach der Sikung sagte er zu Jung: "Bruder, ich sehe, daß es auf mich gemünzt ist und ich werde auswandern mussen". Da Jung das verneinte, sagte Sulzer: "Die Confession hätte ich wohl unterschreiben können, aber in die Declaration der Theologen kann ich nicht willigen". Jung entgegnete, daß ja die Declaration mit der Confession übereinstimme. Zulett mußten alle Geistlichen die Confession sammt der Declaration unterschreiben. Sulzer unterschrieb die Confession, gab aber der Declaration nicht seine directe Justimmung. "Es scheint", sagte er nachher zu Jung, "Bullinger will mich aus Basel vertreiben, wie er mich aus Bern vertrieben hat." Bullinger protestirte freilich gegen diese Julage und schrieb an Jung: "Wie oft habe ich Sulzer ermahnt, sich vor dem Seinde unserer Lehre zurückzuziehen, jedoch vergeblich. Wenn er aber damit fortfährt, so möge er den Schaden, der daraus entspringt, nur sich selbst zuschreiben."

Auch bei Unlaß einer Predigt des Coccius beschwerte sich Bullinger bei Sulzer über verdächtigende Zulagen. Dieser aber erwiderte: "Ich habe die Predigt selbst gehört und nichts (Beleidigendes gegen euch) gehört. Ich erinnerte den Coccius an das Wort, aber er behauptete, der Name «Schwärmer» (wie Luther die Unhänger Zwinglis Schwarmgeister nannte) sei ihm nicht im Traum in den Sinn gekommen. Wir pslegen unsre Gedanken über die Symbole nach Gottes Wort wohl vorzutragen und enthalten uns aller Schmachreden, die im Streit gebräuchlich sind."

Mannigfaltig ift Sulzers amtliche und halbamtliche Chätige keit in seiner Stellung zu Basel gewesen, und wenn wir be-

denken, wie oft er das Rectorat der Universität bekleidete und welch' ein väterlicher Sreund vieler Studenten er war, so staunen wir ob seiner Urbeitskraft, und doch haben wir damit erst einen Theil seiner reichen Thätigkeit kennen gelernt.

## 17. Sulgers Samilienleben.

In Bafel hatte fich Sulzer verehelicht mit Elifabeth Wernli, geb. Merian, eines Kannengießers Wittme, die ihm zwei Stiefkinder ins Baus brachte, nämlich einen Sohn, Georg, der nachmals Pfarrer in Sauingen im Badischen wurde, und eine Tochter, die sich mit Melchior Bertenstein verehelichte. Sulzers eigene Che blieb kinderlos. Der Erziehung feines Stiefsohnes widmete er große Sorgfalt, und auch ein Neffe, Namens Albert Sulzer, genoß seine Surforge und wurde nachher Pfarrer zu St. Alban in Bafel, wo er fruh ftarb mit Binterlaffung mehrerer Kinder. Simon Sulzers Gattin, von der wir übrigens wenig Underes als Gruge in den Briefen vernehmen, leitete offenbar mit Umficht das Bauswesen, was bei der Aufnahme von Studenten in Miethe und Koft und bei der hohen Stellung des Mannes viel Arbeit erforderte. Gar mancher Pfarrer und Gelehrte grüßte darum in feinen Briefen an Sulzer mit hoher Achtung die Gattin Sulzers, «matrona mea amplissima», und das gastfreundliche Baus beherbergte oft namhafte Gelehrte.

Im Jahr 1572, nach dem Tode seiner Gattin, trat Sulzer zum zweiten Mal in die Che, und als ihm Marbach dazu gratulirt hatte, antwortete Sulzer in Bezug auf seine zweite Srau: "Auch sie geht mit mir einig". Sulzer hat übrigens keine eigenen Leibeserben hinterlassen.

Besonders lieblich gestaltete sich Sulzers Sürsorge für die in seinem Bause wohnenden Sohne seines Freundes Joh. Marbach in Straßburg, die unter seiner Ceitung studirten und doctorirten. Die hierauf bezügliche Correspondenz zeigt uns die leibliche und geistliche Pslege dieser hoffnungsvollen Söhne in gesunden und kranken Cagen, die sich bis auf Stoff und Schnitt des Sestgewandes erstreckt, das zur Erlangung des Baccalaureats für die jungen Gelehrten zu beschaffen war. Im Jahr 1571 begleitete der junge Philippus Marbach den Dr. Sulzer auf eine Spnode im Badischen und erstattete dann über seine Erlebnisse dabei ausführlichen Bericht an den Gelehrten Pappus in Straßburg.

#### 18. Auswärtige Chätigkeit; in Rapoltstein.

Nachdem wir bisher hauptsächlich die amtliche Chätigkeit Sulzers als Untiftes und seinen Einfluß in den Ungelegenheiten der Schweizerkirchen, sowie sein Samilienleben geschildert haben, heißt uns die Geschichte seines Lebens und
Wirkens den Kreis der Beobachtung über die Grenzen seines
Vaterlands hinaus erweitern.

Von den Kerren von Rapoltstein im Elsaß wurde Simon Sulzer zu einem Schlichtungsversuch berufen, nachdem zwischen den Pfarrern von Rapoltstein ein Cehrstreit über das Abendmahl ausgebrochen war. Die Kerren von Rapoltstein verlangten, da der deutsche Pfarrer Urlaub begehrt hatte, einen Studiosus von Basel zur Stellvertretung. Bei Abordnung desselben soll ihm Sulzer den Rath mitgegeben haben, sich bei der Administration des Abendmahls der Württemberger Agende zu bedienen oder "gar nichts von demselben zu sagen". Pfarrer Jung in Basel sprach sich Bullinger gegenüber dahin aus, daß dieses Vorgehen Sulzers den Streit eher gemehrt als gemindert habe, und schrieb (1561), in der Meinung von Sulzers Doppelzüngigkeit nur bestärkt: "Wie ist's doch möglich, daß dieser

Mensch mit gutem Gewissen handeln kann? Er will doch gar zu grob sein!" Auch soll Sulzer einem adeligen kerrn von Baden mißrathen haben, die Schrift Bullingers über das hohepriesterliche Gebet zu lesen, indem er gesagt habe: "Ja, das ist das rechte Gift!"

## 19. Vermittlung im Straßburger Conflict.

Don größerer Bedeutung und zugleich von besserem Erfolge begleitet war Sulzers Vermittlung im Straßburger Conflict. Im Jahr 1563 war in Strafburg zwischen den Professoren der Academie und den Pfarrern der Stadt ein Streit ausgebrochen. Un Stelle des verstorbenen Caspar Bedio war auf Unregen Sturms der um seines Glaubens willen aus Italien vertriebene Zanchius berufen worden, hatte aber bei seinem Umtsantritt die Augsburger Confession unterschrieben nur unter Beifügung der Clausel: sie musse nur orthodor verstanden werden, und dies hatte er mit der Erklärung begrundet, die Bl. Schrift gelte ihm mehr als jede Confession. Seine Unsicht vom hl. Abendmahl war: der wahre Ceib Christi, der für uns gegeben, und das wahre Blut, für uns vergoffen zur Vergebung der Sunden, werde im hl. Abendmahl wahrhaft gegessen und getrunken, aber nicht mit dem Munde und den Jähnen, sondern durch mahren Glauben, und zwar allein von den Gläubigen. Zanchius hatte auch ausdrücklich versprochen, in der Cehre nicht über diesen Dunkt hinauszugehen. Nun sollte im Jahr 1563 eine Schrift von Hekhus über das hl. Abendmahl in Strakburg gedruckt werden, allein weil deren Vorrede grobe Schmähungen gegen Melanchthon enthielt, widersetzte sich Zanchius der Veröffentlichung. Der Superintendent Marbach dagegen nahm für Bekhus Partei und trat öffentlich gegen Zanchius auf. Ein

3meites kam hinzu: Bei einem theologischen Eramen sollte laut Gefek "nach unfrer Augsburger Confession" geprüft werden. Ein Theil der Eraminatoren (Professoren der Academie) verstand darunter die der Augsburger Confession conforme Strakburger Confession (Tetrapolitana), welche man seiner Zeit an Kaiser Karl V. zum Reichstag in Augsburg eingesandt hatte. Der andere Theil der Examinatoren, an ihrer Spike Marbach, wollten darunter die eigentliche Augsburger Confession (Conf. Aug. principum) verstanden wissen; denn mit der Unnahme der Strafburger gabe man jene auf. Vergeblich erboten sich die Unhänger des Zanchius zum Nachweis, daß zwischen beiden Confessionen durchaus kein Widerspruch walte, und daß fie beide Confessionen beibehalten wollten, nur um die kurzere und daher dunklere durch die ausführlichere zu interpretiren. Sie gaben auch eine förmliche Protestation an den Rath ein, worin unter Underm gefagt war, die Strafburger Gefandten hätten im Jahr 1532 die Augsburger Confession unter der Bedingung unterschrieben, daß sie die ihrige beibehalten dürften; dies sei Seitens der Sürsten gestattet worden. Zudem erklärten die Verfasser der Protestation, sie könnten die Ausdrücke der sächsischen Kirche, nach welchen das Effen des Leibes Christi eine Speise des Bauches sei, nicht billigen.

Ju den sehr schwierigen Verhandlungen nun und zur Anbahnung einer Versöhnung wurden von Tübingen, Zweibrücken und andern Orten her gelehrte Theologen einberusen. Von Basel her erschienen Sulzer und Coccius<sup>15</sup>. Die Vermittler besprachen sich mit jeder Partei insbesondere, obschon Janchius, welcher von den Gegnern selbst angehört sein wollte, dagegen protestirte. Das Ergebniß der Verhandlungen war ein Vergleich zwischen den Straßburger Pfarrern und Professoren, an

deffen Juftandekommen Sulzer wesentlichen Untheil hatte. Der Vergleich bestimmte, daß man, um ferneren Swiefpalt gu vermeiden, mit einerlei Worten von dem hohen Geheimniß des Albendmahls reden wolle. Beide Theile wollen die mahrhaftige und wesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti bekennen und glauben. "So haben fie fich verglichen, daß hinfuro in allweg vermög der Concordie und Vergleichung zwischen Dr. Martin Luther und Martin Bucerus, fel. Gedachtnif (Concordie von 1536), die fachfischen und schwäbischen Kirchendienern angestellt, gelehrt und gepredigt werde." Ausführlicher wurde die Cehre von der Prädestination behandelt und zwar in dem Sinne, daß man bei den einfachen Worten der Sl. Schrift verbleibe und nicht weiter gruble, "daß man nicht höher fahre, denn der geoffenbarte Wille in Christo zugibt, noch zu nieder fahre, dadurch dem Willen des Menschen auch nicht das Wenigste wider die Gnade Gottes eingeräumt werde, darum auch die harten Reden alter und neuer Kirchenlehrer umbgangen und dergeftalt gemildert und erklärt werden, daß wir nicht in die pelagianische Ketzerei fallen oder verzagte Gewissen machen und so zulegt in ein wuft heidnisch Ceben gerathen möchten". Diese Saffung ftimmt überein mit dem Paffus über die Pradestination in Sulzers Gutachten über Bolfec: "Man foll in diefer Frage bei der Einfachheit bleiben, es kann in der Religion keine verwickeltere geben". (Alehnlich äußerte fich Bullinger in einem Briefe an Calvin, er folle ja behutsam reden von der Gnadenwahl, damit nicht größerer Brand daraus entstehe als in der Lehre vom Abendmahl.)

Der französische Pfarrer in Straßburg unterschrieb den Vergleich nicht, da er ohne Wissen seiner Aeltesten nichts thun durfe, er auch beim Streit nicht betheiligt gewesen sei. Janchius unterschrieb diesen Vergleich nur bedingungsweise, mit den Worten: "Insosern ich jene Sormel für fromm erkenne". Einem später aufs Neue ausbrechenden Streite entging Janchius nur durch Unnahme eines Ruses nach Cleve. Ueber die Unterschrift des Janchius schrieb Sulzer an Marbach (Oct. 1563): "Es scheint etwas Unlauteres in der Seele des Janchius zurückgeblieben zu sein, was die Zeit offenbaren wird".

Ueber seine Eindrücke bei der Vermittlung im Strakburger Conflict spricht sich Sulzer in einem Briefe an Marbach folgendermaßen aus: "Es bleibt mir eine angenehme Erinnerung an den Umgang mit euch, deren Srömmigkeit und Mäßigung in Beilegung des Streites, wie sie den Vorstehern der Kirche und Knechten Christi so wohl ansteht, ich mahrzunehmen Gelegenheit hatte. Ich zweifle nicht, daß der vorübergegangene Sieberzustand zum Seile der Kirche und Schule gereichen werde." Uebrigens verlangte und erhielt Zanchius auf seiner Durchreise in Basel von Sulzer noch ein besonderes Zeugniß des Inhaltes, daß die Schiedsrichter Keinen verdammt und Keinen vorgezogen, sondern auf die vorgenannte Sormel gedrungen hätten, damit man, alle Schmähungen vergeffend, mit Unterschrift und zur Versöhnung zum Ziele kame. Sullinger beklagte, daß Sulzer und Coccius in Strafburg die Concordie unterschrieben, und dieser Vorwurf wurde später oft wiederholt.

Eine Reihe von Ereignissen und Kundgebungen in Sulzers Ceben, die im Bisherigen noch nicht berührt worden sind, wird uns bei der Darstellung der Sulzer'schen Unionsbestrebungen begegnen, und da sie mit denselben innerlich nahe zusammenhangen, unter diesem Gesichtspunkte im richtigsten Lichte erscheinen.





#### II.

# Simon Sulzers reformatorische Chätigkeit in der Markgrafschaft Baden.

#### 3. Antnüpfungspuntte und Anfänge der Reformation in Baden.

Durch seine Berusung nach Basel und vollends durch seine Erwählung zum Antistes der Kirche Basels war Simon Sulzer auf eine höhere Warte gestellt und sein Verkehr mit angesehenen Gelehrten und Kirchenmännern erweiterte sich. Mit den kirchlichen Verhältnissen des benachbarten Elsasses war er durch den Brieswechsel mit den Gebrüdern Marbach in Straßburg und durch persönlichen Verkehr mit den Söhnen des Johannes Marbach, die unter seiner Studienleitung standen, sowie durch die Bekanntschaft mit Pfarrer Mathias Erb in Reichenweier (Richenwyler) bald vertraut.

Mit besonderem Interesse mochte Sulzer auf die benachbarte Markgrafschaft Baden blicken, die bisher noch nicht zur Resormation sich entschlossen hatte 16. Man hatte auch in Basel mit begreislicher Cheilnahme die Anzeichen einer Glaubensänderung in Baden beobachtet, und schon am 11. Nov. 1525 hatte Oecolampad an Zwingli geschrieben, wie der Landgraf von Sessen und der Psalzgraf den Markgrafen von Baden

zur Reformation ermuntert und ihm zu diesem Werke ihren Schutz zugesichert hatten.

Sulzer hatte auch bald Gelegenheit, persönlich mit den Reformationsbestrebungen des Nachbarlandes Baden sich vertraut zu machen. Im Unfang des Jahres 1554 machte er nämlich, wohl im Auftrage der badischen Sürstenfamilie, eine Reise ins Breisgau, lernte in der badischen Stadt Sulzburg die beiden Töchter des verstorbenen Markgrafen (1515-1553, Vater des Markgrafen Karl II. und Stamm. vater der baden-durlachischen Linie), von denen die eine mit dem Grafen von Tüngen verheirathet war, und die Wittwe des Markgrafen Ernst, kennen; auch predigte er während zwei Tagen vier mal in der Kirche zu Sulzburg, die mitten in der Stadt liegt, öffentlich und theilte öffentlich der Wittwe des Markgrafen Ernst und der noch unverheiratheten Cochter derselben das heilige Abendmahl aus nach dem Gebrauch der Basler Kirche. Er berichtete darüber mit Sreude an Umbrosius Blaurer.

War Sulzer so der Vertrauensmann der baden-durlachischen Sürstinnen geworden, so war er auch mächtig in das Interesse der badischen Resormation gezogen und suchte auch serner die resormatorischen Bestrebungen des badischen Candes zu fördern. So gibt sich denn in mehreren seiner Briese an vertraute Sreunde stets wieder die Koffnung kund, daß Markgraf Karl II. die Resormation zum Siege führen werde, aber auch die Klage, daß der Markgraf so lange zögere. So berichtet Sulzer an Calvin am 3. October 1554, wie Kerzog Christoph von Württemberg zugleich mit seinem Oheim, dem Grasen Georg, sowohl den Rath von Straßburg als auch den Markgrafen von Baden ernstlich zum resormatorischen Vorgehen antreibe und wie Markgraf Karl in der That dem Kerzog

kürzlich versprochen habe, er werde das Megopfer abschaffen und die wahre Religion einführen. 21m 17. October 1554 berichtet Sulzer an Bullinger, wie eine Basler Gesandtschaft bei Unlag eines neulichen Besuchs des Markgrafen in der Nahe Basels deutlich die reformatorischen Absichten des Markgrafen gefühlt habe. Huger Underen sporne den Markgrafen auch Egenolphus, der Berr von Rapoltstein an, der daran fei, einen evangelischen Drediger in Rapolistein einzuseken und kürzlich auch Sulzern felbst Gelegenheit gegeben habe, bei Unlag seiner Durchreise in Rapoltstein zu predigen und ebenso in Rapoltzwiler, der Hauptstadt, bei Unlag eines geschäftlichen Besuchs. (Siehe Sulzers Vermittlung im Bandel des Sürsten von Rapoltstein mit den Geistlichen.) Um 22. Juli 1555 konnte Sulzer an Bullinger schon berichten, Markgraf Karl mache, nach dem Vorgang des Georgius Latus und Otto Beinrich den Unfang der Reformation im untern Theil der Markgrafschaft, indem er daselbst evangelische Geiftliche einfete und ihnen feinen Schutz gemähre.

#### 2. Der Augsburger Religionsfriede.

Nun fingen die Verhältnisse in Baden an, auch äußerlich sünstiger zu gestalten. Um 25. September 1555 kam nämlich der Augsburger Religionsfriede zu Stande, in welchem mit Justimmung des Kaisers und der Sürsten des Reichs eine Vereinbarung geschaffen wurde, welche den Sürsten freie Sand ließ in der Bestimmung der Religion ihres Candes. Wir heben aus dieser Vereinbarung die Sauptpunkte hervor:

1) Der Kaiser, König Serdinand und die katholischen Sürsten sichern den Bekennern der Augsburgischen Consession Glaubensfreiheit zu und ebenso die Letzteren den Anhängern der alten Religion.

2) Diesenigen, die weder die Augsburger Consession

noch die katholische Religion annehmen, sind in diesem Srieden nicht mit enthalten, sondern ausgeschlossen. (Die Schweizer wurden in der Solge als Zwinglianer, Sacramentirer und Schwärmer ausgeschlossen, obschon sie die Augsburger Confession [freilich ohne den Artikel vom hl. Abendmahl] angenommen hatten.) 3) Wenn ein Erzbischof, Bischof, Prälat oder ein anderer Geistlicher seine alte Religion verläkt, so verliert er seine Stelle, aber nicht seine Ehre. 4) Die säcularisirten Güter und ihre Besitzer werden nicht belästigt, doch fortan foll der status quo gelten. 5) Es wird gegen die Unhänger der Augsburger Confession keine kirchliche Gerichts. barkeit in Religions, und Cultussachen ausgeübt, aber in weltlichen Dingen üben auch fernerhin die Erzbischöfe, Bischöfe und andere Prälaten ihre Gerichtsbarkeit nach ihren alten Rechten aus. 6) Wie die Staaten, welche der alten Religion anhangen, ihre Guter, Renten u. s. w. behalten, so verlieren die andern Staaten nichts vom Recht der Oberherrschaft und Gerichtsbarkeit, die sie vor den Streitigkeiten hatten. 7) Kein Staat soll versuchen, durch Gewalt oder List einen andern zu seiner Religion herüberzuziehen oder die Personen einer andern Religion in Schutz zu nehmen oder zu vertheidigen. 8) Wenn katholische oder protestantische Samilien die Länder des Kaisers, der Kurfürsten u. s. w. verlassen wollen, soll man sie ziehen lassen ohne bindernig. 9) In Städten mit gemischten Confessionen soll in Srieden Parität walten. 10) Dieser Vertrag soll immerwährend sein.

# 3. Die Besetzung der Pfarrei Corrach mit einem evangelischen Geistlichen und Sulzers Brief an den Markgrafen Karl II.

Ein besonderer Unlaß war es nun, welcher der Unfang zur völligen Reformation Badens werden sollte, und dieser Linder, Simon Sulzer. Unlaß wurde von Simon Sulzer benüht, seine Stimme zu Gunsten der Reformation an entscheidender Stelle geltend zu machen und so die badische Resormation mächtig zu fördern.

Es war im Unfang des Jahres 1556. In dem Dorfe Corrach im badischen Wiesenthal, anderthalb Wegstunden von Basel entfernt, war die Pfarrstelle erledigt, und da das Kloster zu St. Alban in Basel den Kirchensak zu Corrach hatte, so wandten fich die Leiter des Klofters an den Untiftes der Stadt Bafel, Simon Sulzer, mit dem Begehren, für Corrach einen evangelischen Prediger zu bestimmen; fie schrieben gleichzeitig in diesem Sinne an den Markgrafen Karl II. Sulzer ergriff diesen Unlag und in seinem Auftrag hielt Pfarrer Ulrich Koch (Coccius) aus Bafel, Sulzers Schwager, die erfte evangelische Predigt in Lörrach am 21. Januar 1556; und als die Predigt des Evangeliums Unklang fand und die Justimmung der Ceute täglich zunahm, schrieb Simon Sulzer am 28. Bornung 1556 mit aller Chrerbietung und in hohem Ernste einen Brief an den Markarafen Karl II., in welchem er, die dem Markgrafen bereits eingereichte bezügliche Sitte der Vorsteher des Klosters unterstützend, unter Sinweis auf das tägliche Wachsthum des Evangeliums und auf die fürstlichen Vorbilder in der Erneuerung der Rirche in alter Zeit mit Bescheidenheit die Boffnung aussprach, daß Gott dem Markgrafen Gnade geben werde, daß eine gute Vorbereitung geschehe "zu kunftiger driftenlicher Reformation, deren wir mit vil frommen und herghafften Chrysten mit Begirdt und Sröden von E. S. Gn. wartig sind, zumal der neue Prediger nebst anderen herrlichen Gottesgaben besondere Bescheidenheit, Sreundlichkeit und Dernunft besitze und der Hugsburgischen Confession gleichförmig gefinnt fei der Sacramente und anderer Stücke wegen; und man wolle Gott loben von Bergen, daß der Markgraf einen

solchen christlichen Unfang gemacht habe in seinen unteren Gerrschaften, und Gott bitten, daß er dieses christliche und gottselige Werk vollsühren wolle". Der Brief verdient es, daß wir ihn hier Wort für Wort selbst reden lassen; er lege insbesondere den Protestanten des Landes Baden an's Herz, welch' freien und frommen Geistes Kinder sie sind!

"GNad und Sryd von GOtt dem Vatter durch Jesum Christum, sampt minen gant unterthänigen wylligen Diensten bevor.

Durchleuchtiger Hochgeborner Sürst G. H., wiewol die Berren Pfleger des Closters St. Alban allhie an E. S. Gn. underthenige Pitt gethan der Pfarr halber zu Corrach, in €. S. Gn. und Sürstenthumb gelegen, und mines Schrybens hierumb nit vil bedörffte, hab ich's doch nit lassen können, denn daß ich E. S. Gn. hiemit ouch underthäniglich ansuche. von wegen des Anchs Chrnsti unsers keilands, welches Erbreittung, ich als ein armer Knecht Chrysty, wa ich immer kondte zu fürderenn schuldig, gang vertröfter hoffnung E. 5. Gn. werdint mein Einfalt und Wollmeinung gnädigklich verston und aufnemmen. Und kann also E. S. G. nit bergen, das doß angefangen Werk, in vorgenanten E. S. Gn. Dorff zu Corrach auß Gottes des lieben Vatters Gnadenn. bok anhar dermaß mit Srucht des heilgen Euangelij fürgangen, dak mann sonderbar Kraft des, der alle Ding helt und würckt schinbarlich befunden und Merung derselbigen von Tag zu Cag befindt, das arme und der Bapfte Prieftren halb übel verwoßte Volck nach dem Wort der Warheit, der einigen Seelenspyß seer hungert und durftet, sich harzu mit täglichem Zunemen zücht, und das mit aller Stylle unnd guttem Srydenn. Wyr habend uns auch beflyssen, an bemelts Ortt an Darson zeschicken, das Volck an zefüren mit der Predig des Euangelij,

die nebet andern herrlichen Gottes Gaben, fonderbarer Bescheidenheit, Srundtlichkeit und Vernunfft ift, und der 2lugspurgicher Confession (wie auch worr andere hie) glichformig gesinnet, der Sacramenten und anderen Stucken halb, das E. S. On. waarlich großer und gwuffer Boffnung fin mogend zum Berren, das auß finer Gaab und Gnaden ein fruchtbare Dorbereittung beschehe, zu künfftiger Chriftenlicher Reformation, deren wir mit vil frommen und herthafften Chroften mit Begirdt und Sröden von E. S. On. wartig find, und den Berren loben von Bergen, daß E. S. On. ein folchen Chriftlichen Unfang gethan, in Iren 5. On. niederen Berrschafften. und bittend den Berrn unfern Gott, daß er föllich Chriftenlich und gottfälig Werck, durch sinen Geift und Krafft vollfüren welle. Es sollend E. S. Gn. daz für kein ringe eer achten, das Iren der gnadig lieb Vatter von Simel gonet, daß E. S. Gn. föllend als fin herrlicher Werck-Gezeug, zu solchem hochwichtigen Sandel gebrucht werdenn, nach dem Erempel der frommen und theuren berren und Rüngen in Juda Ezechiä, Josaphat und Josie, den maren und Gott molgefelligen Gottesdienft ze pflangen: abzeschaffen und ze brechen, die wider und Endichrnftischen Grüwel des Bapftumbs. Sol ongezwyfflet E. S. On. nit onvergolten blyben vor dem, in welches Band die Rich und Surftentumb der Erden ftond; so reichlich und vilfaltig segnen woll alle die, so Inn eerend und bekennend; zu schanden aber machenn so In verschmelen. 1 Reg. 2. woll ein getreurer bilff fin allenn denen, fo In liebend mit Bergen. Er ifts der treuwe Gott, der in finem Son versprochen Gnad und Bystand wider die arge und bose Welt, und wider iren Gott den Gwalt der Sinsternuß und der Bellen Porten, wirt E. S. G. nimmermer verlaffen, wie wor bighar vilfältig an manchem Ort befunden, da der abgöttisch Nimröttisch Gwalt auß sinen Gnaden mit allem Unhang gefallen, und das frölich und sälig Anch Chrysti über alles mensch= lichs Vermutten herrlich auffgangen und bestanden, der gott- looß Sauff sin eigne Schand geseehenn durchs Licht der Waarbeit geöffnet.

Des mögend und söllend E. S. G. gwüßlich zu dem Herren sich versehen Unnd ob dann glich Crüt und Unfechtung infallen wurde, die nitt kann ausblyben, wann mann sich des theuren Nammen Gottes und Crütgetten Jesu Chrysti rumen wyl, damit der bestendig Trost in Chrysto und der wol gegründet Buw des Glaubens durch zeitlichen Unstoß bewert werde, verhoff ich doch und vertrum zu meinem GOtt, E. S. G. werind auf des Berren Krafft nit allein beston, sonders auch seligklich one hinder oder nebet sich sehen mit Chrystenlicher Standmüttigkeit fürtrucken und beharren boß ans End. Darumb dann auch ich allhie mit minen lieben Mitbrüdern und ganger Kylchen den Vatter unsers Herren Jesu Chrysty mit herklichem und embsigem Gebet anruffen wellen, das er E. S. Gn. samt dem gangen Sürstenthumb in seliger Regierung segnen, fürfüren und erhalten welle. Befilch ouch hiermit in aller Underthenigkeitt mich als ein armen Diener E. S. G. Geben zu Basel den 28 Kornung. Unno 1556.

E. 5. Gn.

Unterthäniger

Simon Sulzer, Prediger im Münster zu Basel.

Aufschrift: Dem Durchleuchtigen Sochgebornen Sürsten und Kerrenn, K. Carolo, Marggraffen zu Baden vnnd Kochberg 2c. meinem insonders gebietenden Sürsten und Kerren."

#### 4. Weitere Schritte gur Reformation.

Sulzer wartete sehnlich auf eine Untwort des Markgrafen, und als er seinem Sreunde Bullinger den Tod des Dfalzarafen meldete und seine Boffnungen auf den Nachfolger desselben, Otto Beinrich, aussprach (Brief v. 5. März 1556), schrieb er auch: "Der uns benachbarte Markgraf zögert länger, als wir wünschen können; wir erwarten von ihm in diesen Tagen eine Untwort, weil er von den Dorftehern des Klofters St. Alban und auch von mir angefragt worden ift in Sachen einer Pfarrei in seiner Berrschaft, welche Pfarrei wir nach dem sogenannten Recht des Kirchensages schon seit zwei Monaten mit einem Prediger aus der Stadt versehen haben, und weil die Lehre des Evangeliums mit ausgezeichnetem Erfolge wächst". Die Untwort des Markgrafen ist uns nicht erhalten geblieben, aber nicht lange hernach wurde Sulzer, wie er unterm 24. April 1556 an Ambrosius Blaurer schreibt, von dem Pfalzgrafen Otto Beinrich ernstlich ersucht, ihm evangelische Drediger zuzuschicken, falls die in Sasel vorhandene Jahl derfelben es erlaube, dem Mangel in der Dfalz abzuhelfen; und daß auch die Untwort des Markgrafen gunftig ausgefallen, dafür bürgt uns Sulzers Brief an Bullinger vom 6. Juni 1556, in welchem es heißt: "Markgraf Karl von Baden hat endlich die Reformation begonnen, indem er zu diesem Werke zwei Manner aus Jena in Sachsen, einen aus der Pfalz und aus dem Bergogthum Württemberg den Berrn Jakob Sabricius beigezogen hat, unter deren Aufficht schon die meisten Kirchen in der unteren Markgrafschaft eingerichtet find. Und bereits wird dasfelbe in den obern Bezirken erwartet. Man fagt, die Reformationsformel fei der Württembergischen sehr ahnlich, der auch die Sachsen beiftimmen, viel-

leicht auch auf Unregen des Philippus 17, den der Sürst zu Rathe gezogen hat. Chriftus Jesus gebe, daß auch das zur reichlichen Verherrlichung seines Namens gedeihe." (Vgl. Vierordt: Geschichte der evangelischen Kirche in dem Großherzogthum Baden. I. 428. 429.) Cbenso schrieb Sulzer am 17. Juni 1556 an Mathias Erb in Richenwyler (Elfaß): "Der Berzog von Bapern hat Etliches in Religionssachen zugestanden, aber, guter bott, mit welchen Rücksichten auf das innerlich schwankende Gewissen oder vielleicht eher auf die Surcht vor den Menschen, um nicht der Weltgunft und der Gnade des römischen Stuhles und der Vorsteher der bischöflichen Kirche verluftig zu gehen; wir vernehmen auch, daß die obere Berrschaft seines Schwiegervaters, des uns benachbarten Markarafen größtentheils reformirt worden sei, und wir erwarten mit Sehnsucht auch die Einrichtung der nächstgelegenen Kirchen. Man sagt, die Reformationsformel würde der Württembergischen ahnlich sein, welche auch der unserigen, wenn ich nicht irre, verwandter ist als die sächsische." Und am 26. Septbr. 1556 schrieb Sulzer an S. Bullinger: "Der uns benachbarte Markgraf fährt fort, die Kirchen zu reformiren, obschon er damit noch nicht völlig bis zu uns hin gelangt ist". Auch Calvin schrieb darüber an Bullinger im December 1556: "Ich freue mich darüber, daß zur Reformation des Herzogthums (!) Baden zugleich mit Sulzer ein gewisser Doctor Jakob Undrea berufen worden ift, ein frommer und gemäßigter Mann und innerlich nicht weit von uns entfernt. Ich vernehme deutlich aus Sulzers Briefen, daß ihm Undreas Unwesenheit sehr nühlich gewesen Gleichzeitig hatte Calvin von Ribittus Nachrichten über die Reformation in Baden erhalten. Im badischen Dorfe Lörrach wurde nun Magister Paul Strafer aus dem Canton Bern ständiger evangelischer Pfarrer.

Das angefangene Werk nahm rasch einen guten Sortgang, und schon aus dem Jahr 1556 wird uns die Besetzung mehrerer Pfarrstellen mit evangelischen Geistlichen berichtet. Markgraf Karl hatte nämlich, den Bitten des Klosters St. Alban und Simon Sulzers entsprechend und dem eigenen Gerzen folgend, seinen Beitritt zur Augsburgischen Confession erklärt und Simon Sulzer aus Basel, Jakob Andrea, Superintendent zu Göppingen in Württemberg, Johannes Serbrand aus Württemberg, Maximilian Mörlin aus Coburg, Dr. Joh. Stökel, Superintendent zu beldburg, Michael Diller, hofprediger zu Beidelberg, und den Kangler Dr. Martin Uchtspnit (Umelius) mit der Aufstellung einer Reformationsordnung betraut, die am 1. Juni 1556 verkündigt wurde, und Sulzer zum Superintendenten der oberländischen Diöcesen Röteln, Schopfheim, Müllheim und Hochberg ernannt. Sulzer hatte mit Einwilligung des Rathes zu Basel diesen Auftrag angenommen und verhalf den vacanten Gemeinden des badischen Oberlandes zu evangelischen Geiftlichen. So diente Sulzer in der Chat aukerlich zweien Gerren, nämlich dem Rath in Basel und dem Markgrafen von Baden, und diese Doppelstellung und Arbeitslast war nur einem Manne von solcher Begabung und solchem Eifer möglich, wie Sulzer war; im Grund aber hat Sulzer damit nur einem Berrn gedient, in dessen Weinberg er (wie Sulzers Grabschrift sagt) «utraque manu», d. h. mit beiden kanden, gearbeitet hat, nämlich dem Kerrn der Kirche, dem Birten und Bischof der Seelen in beiden Nachbarlandern.

## 5. Gutes Gelingen.

Schon im Jahr 1556, am 4. December, meldet Selip Plater in Basel in seinem Cagebuche: "Der margraf von Baden Carolus hab schon allerding reformirt, nem vil pradicanten an. Chomas Gryneus kom gen Röteln, Nisaeus gen Schopfen, Pedionaeus gon Mulberg, Schindlerus auch etwan hin zc. item der pfalhgrave zu Beidelberg hab auch reformirt". Außerdem wurde Joh. Beinrich Knäblin 18 (Pädioneus) von Riehen (Canton Basel) 1556 von Sulzer nach Badenweiler als Pfarrer gesandt, bald auch Beinrich Erzberger als Pfarrer nach Tullingen auf der köhe bei Kaltingen und Corrach; und so hat Sulzer mit der Zeit viele (nach Vierordt: 28) Theologen ordinirt und dem badischen Kirchendienste zugewiesen. Voll Freude schrieb er darum am 3. Januar 1557 (nicht 1556!) an seinen Sreund Johannes Marbach in Straßburg: "Die uns benachbarte Markgrafschaft hat uns beinahe erschöpft, weil sie Pfarrer an sich zieht; denn wir haben deren mehrere und mehr als wir glaubten geben zu können abgetreten; wir waren uns nicht bewußt, eine solche Menge frommer und edeldenkender Männer zu haben; und dieselben leiten die ihnen anvertrauten Kirchen mit großem Geschick". In diesem selben Briefe rühmt sich Sulzer auch schon der Sreundschaft des Dr. Kerbrand. Unter den von Sulzer ordinirten Geistlichen im Markgrafenland werden, außer Knäblin und Erzberger, genannt: Joh. Rollius, Pfarrer in Malterdingen (val. Linder: Sulcerana Badensia pg. 39), Johannes Wagner in Theningen, Jacharias Binder in Köndringen, Johann Jakob Johanni in Bischofingen, Martin Sischer in Ihringen, Johannes Stenner in Mundingen. Wahrscheinlich ist auch Pfarrer Widenbusch (nicht Beidenbusch, wie Vierordt schreibt) von Rheinfelden, Pfarrer in Bingen, zu Sulzers Sugen gefessen.

Im Gerbst des Jahres 1556 wurde unter dem Vorsitz Sulzers und des Candvogtes von Röteln: Johann Albert von Anwil die erste Kirchenvisitation gehalten. Jede einzelne Gemeinde wurde dabei um ihre Juftimmung zur Kirchenordnung befragt, und in einer geordneten Reihe von Fragen wurden über die Geiftlichen und Dorfteher, über die Gemeinde, ihr Ceben, ihre Sitten u. f. w. gefragt und auf Grund der eingegangenen Untworten das Nothige für die Jukunft angeordnet. Sulzer versicherte, das Volk in der Berrschaft Röteln habe nach der Reformation gedürstet, und dasselbe faat sein Zeitgenoffe Pantaleon, der beifugt, daß Miedlingen bei Dforzbeim der Glaubensänderung widerstrebt habe. Selir Plater in feinem Tagebuche lagt uns einen Blick thun in eine Samilie, die bei diefer Glaubensänderung nicht mit Begeifterung fich betheiligte, aber an die neue Urt des Glaubens und des Gottesdienstes sich allmälig gewöhnte. Er erzählt nämlich: "Um Dienstag den 18. Mai 1557 ritt ich auf meinem Pferde, das ich noch eine Zeit lang behielt, nach Röteln, Berrn Dr. Peter Gebwiler, den Candschreiber, und feine Sausfrau zu grußen, bei denen ich 21nno 51 im Sterbend mich, wie obgemeldet, aufgehalten. Sie empfiengen mich mit Srohlocken und die Srau ergählte mir, wie sie jekt unsern Glauben angenommen hatten, weil der Markgraf Karl, ihr Berr, Alles geandert. Diefer (neue Glaube) wollte ihr noch nicht recht gefallen, fie ift aber doch zulett christlich sammt ihrem Berrn zu Lörrach verschieden."

In Solge ihrer Jugehörigkeit zu einer andern Gerrschaft wurden manche Gemeinden, wie Stetten, Wyhlen u. s. w., die jest zum Großherzogthum Baden gehören, beim katholischen Glauben zurückgehalten oder durch die Gegenresormation vom protestantischen Bekenntniß wieder abgebracht.

Obschon nun der römische König Serdinand an den Markgrafen Karl II. eine ernste Einsprache gegen die begonnene Reformation im Cande Baden richtete, ließ sich der Markgraf durch keine politischen Bedenken mehr von der Sortsekung des begonnenen Werkes abwendig machen; er beantwortete im Jahr 1557 muthig die Einsprache des Königs Serdinand und blieb auch in der That unbehelligt, wie das Edict von 1555 es verlangte, so daß Sulzer am 5. October 1556 triumphirend an Bullinger schreiben konnte: "Die Ensisheimer (d. h. die Kaiserlichen) knirschen gegen den Markgrasen und legen der eingeführten Resormation möglichst viele Sindernisse in den Weg, aber ich hoffe: umsonst, wenn sie nicht einen offenen, gefährlichen und gewiß blutigen Krieg herausbeschwören wollen".

#### 6. Die ersten Visitationen.

Die erste Kirchenvisitation, Unno 1556, wie auch die zweite, Unno 1558, bieten im Ganzen das Bild ernst nach evangelischer Wahrheit strebender Gemeinden, die aber noch mit alten Unfitten, wie Aberglauben, Trunksucht und Unzucht, zu kämpfen haben. Un den wenigsten Orten fanden sich Schulen vor, doch mancherorts, wie in Badenweiler, zeigte sich ein lebhaftes Verlangen nach einer solchen. Mit Ernst gingen die Visitatoren gegen die sogenannten "abgotischen biltnuße" vor, so mußte Badenweiler das "walfarisch bild". das sich im dortigen Beinhäuslein befand, weathun; auch sonst führten die Visitatoren oder auch die Pfarrer von sich aus allerlei gute Neuerungen ein. So taufte Pfarrer Knäblin in Badenweiler die Kinder nur noch eingewickelt, absolvirte Niemand mehr einzeln, ließ bei Gewittern nicht mehr läuten. führte Kinderlehre und Gefang ein und befliß fich dabei eines stillen ehrbaren Wandels bei guter Gelehrsamkeit, die zur Magisterwürde befähigte. Bei andern Prädicanten mußte mehr geklagt werden, und manche Gemeinden boten ein Bild niedrigen Sittenstandes. Doch drangen nach und nach, mit Bulfe besonders der wiederkehrenden Disitationen auch die befferen Grundfate und Sitten durch, und das driftlicheprotestantische Leben erwies sich freier und frommer als das an die katholischen Satzungen gebundene. Noch im Jahr 1558 bat die Stadt Conftang den Raifer Serdinand um die Bewilligung eines evangelischen Geiftlichen, und ihrem Wunsche wurde nicht entsprochen. In demselben Jahre verfaßte ein Edelmann am Bofe des Markgrafen eine lateinische Schrift. die nachzuweisen suchte, daß die evangelische Lehre viel alter sei als die katholische. Diese Schrift wurde von dem Pfarrer zu Pforzheim, Israel Achacius, ins Deutsche übersett mit dem Titel: "Wahrhaftiger Bericht alter und neuer, das ift evangelischer und papistischer Cehre." In Schopfheim war Pfarrer und Superintendent: Johannes Mifaus von Augsburg; bei der Disitation seiner Kirche wurden auch der Candvogt und Sulzer befragt. Auf die Sorderung der Reformation in Baden bezieht sich wohl auch die Stelle in Sulzers Brief an Marbach: "In der Soffnung, bei seinen Candsleuten die Religion gu verbeffern, will der Sohn eines Barons vier Jünglinge auf feine Koften unter die Jahl der Stipendiaten aufnehmen laffen".

Suchen wir uns nun, nachdem wir die Begründung der Reformation in Baden betrachtet haben, ein Bild zu machen von Sulzers Thätigkeit als Superintendent von Baden-Durlach, soweit es die vorhandenen Uctenstücke und Briefe noch gestatten.

## 7. Die Synode von 1566.

Wir fassen zuerst die Synode vom 14. und 15. März 1566 in's Auge, welche unter Sulzers und des Joh. Albert von Anwyl Vorsitz stattsand. Es war eine gemeinsame Synode der Diöcesen Röteln und Schopsheim im Wiesenthal. Nachdem die Theilnehmer gemeinsam das heilige Abendmahl empfangen

hatten, hielt Sulzer das Eingangsgebet, dann folgten von ihm geleitete Interpretationen, es wurden Studirende eraminirt, Bericht über die Schulen wurde erstattet und Censur über die Geistlichen gehalten, wobei beispielsweise dem Pfarrer von Weil verboten wurde, beim hl. Abendmahl den Kelch zu erheben (sublevatio), wie er bisher noch nach katholischem Brauch gethan.

#### 8. Die Spnode von 1574 und der Banfelthandel.

Drei Jahre nach Sulzers Reise nach Deutschland (1571), also im Jahr 1574, wurde wiederum eine Spnode gehalten. zu der Sulzer als zu einer außerordentlichen berufen wurde, und zwar in Carlsburg. Sie hatte sich mit der Klage gegen Georg Kanfelt 19, den Kofprediger des Markgrafen Karl und Erzieher der jüngeren Sohne des Markgrafen, zu befassen, nachdem Kanfelt wegen Glaubensverschiedenheit vom hl. Abendmahl ausgeschlossen und ihm das Predigen verboten worden war. Mit Sanfelt werden wir zum ersten Mal bekannt durch einen Brief vom 19. Sept. 1566, den er an Sulzer geschrieben hat und dessen Inhalt wir kurz angeben wollen: Ich freue mich. daß wir uns wenigstens einmal bisher gegenseitig gesehen haben und die durch lange Abwesenheit mattere Liebe wieder stärken konnten. Diese Gespräche fördern mich, dein beldenmuth hat mich gespornt, das Evangelium Christi mit größerem Eifer zu verkünden. Ich wünschte durch's ganze Ceben mit dir zu sein; ich muß statt dessen den Umgang falscher Brüder dulden. Dom Colloquium weiß ich nichts, als daß der Pfalzgraf zwei Manner geschicht hat, die mit andern Gesandten darüber berathen sollen. Wie sehr wünsche ich die Eintracht! Ich beschwöre dich, falls du etwa dem Colloquium nicht selbst beiwohnen kannst, daß du an die Parteien schreibest; ich

verspreche mir viel von dir. Auch ich habe oft Streitende vereinigt, des Einzelnen Meinung erklärend. Wird fie erklärt, fo ift kein Grund zur Trennung. Der Sürft läßt mich nie dabeim, wenn er in die Pfalz geht. Doctor Glevianus ift zu heftig gewesen gegen den Bischof zu Speier, auf den er mit Singern gezeigt als auf einen dem Evangelium Widerstrebenden. Ein Bauer aus der Pfalz fagte mir, daß dort viele Prediger feien, die öffentlich sagen, Luther habe sich selbst auf des Papstes Thron gefest. Die Theologen find vom Wiffensftolz aufgeblafen. Gott beffere es. Ich bin in letter Zeit felten zu Bofe bei Tifch, ich speise zu Bause, daher weiß ich nichts Neues über die Türken. Schicke (dem jungen Markgrafen) Albert viele Briefe und ermuntre ihn; er wird antworten. Gruße an deine Srau, an Dr. Cafpar, an Coccius, Süglin, Erzberger und die Underen. Georgius Sanfelt, Erzieher des Markgrafen Albert von Baden.

War laut diesem Brief schon ein Colloquium mit Banfelt in Aussicht, so zeigt uns der Brief des Superintendenten Rupertus Dürr in Pforzheim an Sulzer, Cal. Julii 1574, schon die weitere Entwicklung des Banfelthandels. Rupert Dürr hat sein Gutachten über die von Banfelt herausgegebene Schrift längst dem Markgrafen eingereicht und zugleich gerathen, es auch den Baslern zur Beurtheilung zu übersenden. Dürr hoffte, der Bandel werde begraben werden, nun aber erhielt er Kunde von dem Einlangen des Gutachtens der Basler, das mit Dürrs Rath übereinstimmt. Weil nun aber die Basler den Banfelt nicht der Keherei beschuldigen und ihn nicht ohne Weiteres aus der Markgrafschaft gejagt wissen wollen, so legen die Gegner das so aus, Sulzer und seine Sreunde, auch Dürr, wollten den Iwinglianismus begünstigen. Aber ihr Eiser verfängt nicht beim

Markgrafen. Der Markgraf hat im Januar Dürr nach Durlach berufen, um den Streit aus den schon eingegangenen Gutachten zu entscheiden. Da hat Dürr in Gegenwart des Markgrafen und einiger Rathe mit Kanfelt so verhandelt, daß Banfelt seine Uebereinstimmung aussprach, und der Markgraf wollte ihm schon erlauben, wieder zu predigen. Aber wie waren die Gegner darüber entruftet! Wie elend haben sie Sulzer und seine Collegen und Durr vor dem Markgrafen und den Räthen gescholten, als ob wir mit dem Zwinglianis mus liebaugelten; sie erklarten, lieber wegzugehen als zuzugeben, daß ein Reger neben ihnen lehre; man solle doch dem Banfelt nicht glauben, ihm sei nicht zu trauen, auch wenn er den Zwinglianismus abschwöre; wenn Banfelt, sagen die Gegner, nicht von der Kanzel widerrufe, so halten sie ihn für einen Keher. Und um jeden Vergleich zu verhüten, so haben fie unter dem Citel: "Gegen Kanfeld" eine Schrift herausgegeben, die von Verdammungen strott. Da sie aber den Sanfelt nicht überführen konnten, von der Kanzel den Zwinglianismus verbreitet zu haben, sondern nur seine Schrift und zwei weitere seiner Schriften beibrachten, so sind sie jett so erbost. Das eben hat Durr verhuten wollen, als er vor zwei Jahren dem Sürsten rieth, den Sanfelt einzig mit der Ergiehung der jungeren Pringen gu beschäftigen. Der Streit drohte die ganze Markgrafschaft zu zerstören, wenn nicht zur rechten Zeit begegnet worden wäre. Uber hanfelt wollte nicht ruhen. Durr hat beantragt, den Streit Sanfelts mit seinen Gegnern der Wittenberger Kirche zu unterbreiten. Die Gegner, auch sonst nicht lobenswerth, werden nichts erreichen, es sei denn, daß Gott die Markgrafschaft strafen wollte. Diesen Justand will Durr Sulzern jest melden; bisher wollte er ihn nicht damit beläftigen; nun aber munscht er Sulzers Surbitte.

Darum schrieb Dürr so lange nicht. Briefe werden unterschlagen. Briefe sind der Sicherheit wegen nach Durlach zu schließe deine Briefe in die des Ueberbringers, J. Joachim, ein. Grüße an Sulzers Gattin, an Coccius und Grynäus. Pforzheim. Rupertus Dürr.

21m 16. Juli 1574 richtete nun Markgraf Karl ein eigenhändiges Schreiben an Sulzer, ihn zu einer Spnode einladend, die Banfelts megen gehalten werden folle. Sulzer foll mit drei anderen Kirchendienern aus der oberen Markgrafschaft und Berrschaften fich zu dieser Spnode bereit halten auf den kommenden Monat August, solle diese Aufforderung auch den Pfarrern in Röteln und Eimendingen und noch einem ihm genehmen Pfarrer anzeigen, damit fie auf ergehendes Gebot mit dem vom Markgrafen beorderten Wagen nach Carlsburg reisen könnten, um die schwebenden Streitigkeiten zu schlichten. Um 23. Juli ließ Markgraf Karl durch seine Beamten auch den Rath in Basel ersuchen, daß dieser, der an Sulzer das erste Recht habe, dem Dr. Sulzer diese Reise zur Spnode erlauben moge, um die Streitigkeiten, die gwifchen dem Draceptor und den Bofpredigern entstanden, zu schlichten. Der Brief an Sulzer wurde dem Unsuchen beigelegt. Der Rath wurde ersucht, dem vom Bof aus abgesandten Läuferboten die Untwort an den Markgrafen mitzugeben. Ueber den Derlauf der Verhandlungen der Spnode und über den Erfolg derselben ift uns nichts Deutliches aufbehalten, doch ist soviel zu erkennen, daß auch Berzog Sriedrich von Württemberg bei der Spnode vertreten war und daß feine Inftruction lautete, dahin zu wirken, daß die reine evangelische Lehre gepredigt werde. Die dogmata fanatica sowenig als überhaupt die der Augsburger Confession und der Apologie widerstreitenden Dogmen follen geduldet werden; diejenigen, welche, nachdem

eine Concordie hergestellt sei, dieselbe bekampfen würden, sollen verwiesen werden; endlich sollen die Dissidenten angehört und der Streit durch Schiedsrichter geschlichtet werden. Wenn Jemand über das Geheimnig des Abendmahls im Zweifel sei und eine kösung des Bedenkens suche, so soll er ruhig belehrt und womöglich auf den rechten Weg zurückgeführt werden. Wahrscheinlich aus Unlag dieses Sanfelt'schen Kandels schrieb der Urzt Erast in Keidelberg an den schon für Zwinglis Auffassung gewonnenen Joh. J. Grynäus (1573): "Ausnehmend hat es mich gefreut, daß du Gott und der Kirche so fest, wahr und klug gedient hast. Gott lohne es dir reichlich! Was Undrea für ein Vogel ift, zeigen seine Sedern. Wenn er an dich schreibt, so antworte entweder nichts, oder wenn du schreibst, so überlege es zehnmal. Denn er thut nicht, was er zu thun scheinen will; da gilt es: «Ohne Salsch wie die Tauben, aber klug wie die Schlangen!»" (Auch ein Brief Hanfelts an J. J. Grynäus ist noch vorhanden und Grynäus in seinem Briefe an Sulzer am 3. Oct. 1573 meldet, daß er Sulzers Antwort auf die Disputation Kanfelts erhalten.)

## 9. Besorgniffe um Sulzers Wohlergeben.

Wie sehr Sulzer von manchen Theologen in Baden geschätzt wurde, ist daraus ersichtlich, daß Viele ihn Vater nannten, besonders aber aus der Sorge um Sulzers Leben, die sich, aus Unlaß eines Gerüchtes, kundgibt in dem Briese Bidenbachs aus Keidelberg am 29. März 1577, worin es heißt: "Wenn es wahr wäre, was du über Kerrn Dr. Sulzer schreibst, so wäre das für uns ein trauriger und bitterer Sall. Uber an demselben Tage, an welchem ich deinen Bries erhielt, hat mich Kr. Dr. Grynäus, der mich hier begrüßte, versichert,

dies sei erfunden und durchaus falsch; denn er habe vor wenigen Tagen Basel verlassen und da sei Sulzer gefund und unversehrt gewesen. Der Gerr erhalte uns diesen Zaun, ja diese Mauer gegen die benachbarten Gegner so lange als Ueber diesen Unfall, der Sulzer wirklich zugestoken, spricht sich auch Pfarrer Rudolf Gwalter in seinem Briefe an Bon. Vulcanius d. d. Zürich Kal. Jun. 1577 aus, und zwar in folgender schadenfroher Weise, wobei wir über die Urt des Unfalls etwelchen Aufschluß erhalten: "Was dem Sulzer begegnet ist, hatten wir schon früher gehört. Ich billige die That jenes gottlosen und betrunkenen Reiters nicht; aber ich möchte doch, daß diefer Diotrephes (Sulzer, vergl. Unmerkung 8) bedächte, daß nichts ohne Gottes Willen geschieht und daß es ihm nicht allzufremd vorkommen soll. wenn die, welche sich nicht innerhalb der Schranken halten und die Urheber der Zersplitterung der Kirche sind, Dinge leiden, die ihres Berufes unwürdig sind." (Gwalter gibt zu verstehen, daß Sulzer gegen die vertriebenen hugenotten sich nicht edel benommen habe.)

## 10. Cinzelne Anliegen firchlicher Natur.20

Wie in den allgemeinen Angelegenheiten der badischen Kirche Sulzers Rath gesucht war, so gelangten auch unzählige Anliegen Einzelner an ihn, und als Verwalter der Stipendien, als Prosessor und als Antistes wurde er mit Bitten um Sürsprache und Sürsorge reichlich in Anspruch genommen; die nus ausbehaltenen Briefe geben uns in mehrsacher Richtung Erempel solcher Anliegen, und wir gehen denselben, möglichst die zeitliche Reihensolge zugleich beobachtend, sorgfältig nach.

Israel Acius, früher Pfarrer in Pforzheim, schrieb am 13. Mai 1570 von Durlach aus an Sulzer einen

angelegentlichen Brief. Er entschuldigt sich darin zuerst wegen seines längern Stillschweigens, das wegen Mangel an Boten, wegen vieler Geschäfte und wegen des Codes seiner Gattin eingetreten sei; nun aber sei sein Baushalt durch die Che mit einer neuen Srau, die er auf den Rath guter Freunde im vorigen Monat geehlicht habe, wieder in Ordnung. Er will kurz schreiben, verdankt Sulzers Wohlwollen gegen seine (in Basel studirenden) Söhne, indem der eine durch Sulzers Derwendung in den Genuß des Stipendiums des Markarafen. beide aber in Sulzers Aufsicht und Sorgfalt aufgenommen und mit Wohlwollen überhäuft seien, was Achacius hofft vergelten zu können. Aber trokdem ist Achacius von einer betrübenden Nachricht bedrückt, die er schüchtern und nur für Sulzer allein auszudrücken magt. Er hat nämlich vernommen, Herr Magister Süglin (?) sei nachlässig in der Sürsorge für seine Tischgenossen und sein Saus sei zu enge. Nun bittet Uchacius: Schon einmal haft du meine Sohne aufgenommen, hilf ihnen, indem du sie entweder in deine eigene Pflege aufnimmst oder sie einem andern Professor empfiehlst, der genug Raum hat. Achacius wünscht herzlich, daß seine Söhne gute Sortschritte machen möchten. Süglin soll von diesen Eröffnungen nichts vernehmen. Herr Johannes Joachim wird Sulzern die Ungelegenheit noch näher erklären. Die Pfarrer in der Umgebung von Durlach sind erfreut ob der Hoffnung, daß Sulzer bald zu ihnen kommen werde; sie hoffen sehnlich, ihn zu fehen, mit ihm zu reden, und bitten, daß das recht Sulzer wird von Achacius dem bald geschehen möchte. Sohne Gottes empfohlen. Gruß an Coccius. Israel Uchacius.

Ein Anliegen anderer Art wird von Emanuel Betulejus in seinem Briefe aus Sulzberg vom 22. April 1572 84

an das Berg Sulgers gelegt. Betulejus begrüßt Sulger ehrerbietig als feinen verehrungswürdigen Dater und Cehrer in Chrifto und legt bei ihm Surbitte ein für Chriftophorus Jacobellus, den er für eine Pfarrftelle empfiehlt. Er begrundet dies wie folgt: Ich kenne deine Liebe, besonders gegen die Vertriebenen und deine Bulfsbereitschaft. Du bewieseft fie in Mülheim, wo du, von des Jacobellus Elend bewogen, ohne mein Zureden ihm zu helfen suchtest. Dort hast du auch den beften Weg dazu gefunden: er folle Bruder und Sohn entfernen und zu Unmburg dem Biterolphius im Dfarrdienste nachfolgen und dort mit seiner Gattin allein bleiben. Ich follte es ihm mittheilen. Bei reiflicherer Erwägung schlugft du aber vor, daß er, fei's in Durlach, fei's in Dforzheim, fich um einen Pfarrdienst bewerbe, und ich sollte zu dem Ende den Infaus brieflich bitten, daß er ihn entweder dem Uchacius oder dem Rupertus21 empfehle. Beide Dorschläge, deren einen du am Abend, den andern am Morgen mit mir erwogen hatteft, eröffnete ich dem Jacobellus nach deiner Abreise. Da ergriff er alsbald den ersten als die göttlich gefandte Gelegenheit und bat mich fehr, dich zu bitten, daß er Pfarrer in Unmburg fein konne, vorgebend, er freue fich fehr, daß man ihm die längst gesuchte Gelegenheit biete, Bruder und Sohn von fich zu entfernen. Und weil die Veranlaffung zu seinem Eril und der Bandel des Illyricus ihn verdächtig gemacht, als ob er streitsüchtig sei, so hat er heilig versprochen. er werde den Kirchenfrieden nie stören, sondern Srieden pflegen und alles Schädliche vermeiden. Und er verficht auch nicht die unschriftgemäße und unbräuchliche Sormel des Illnricus. wie wir argwöhnten, nach welcher die Sunde eine Substanz genannt wird. Er unterwirft sich dir und den Obern und schätt Niemand gering. Don seiner Sähigkeit hat er schon

am vergangenen Sonntag in meiner Kirche Zeugnift abgelegt. Er tröstet kräftig, unterrichtet fleißig, lehrt methodisch und hat eine gute Stimme. Täusche ich mich nicht, so wird er eine solche Zierde unfrer Kirche sein, daß wir es nie bereuen werden, ihm geholfen zu haben. Srüher haft du den Moachus Rupfius von Augsburg (Augustanus = Bekenner der Augsburger Confession?), der in Eichstett entschlafen ist, ohne unsere Empfehlung leicht in den Pfarrdienst aufgenommen, als er aus Frankreich ankam und in der Bl. Schrift noch wenig bewandert war. Nimm nun auch diesen Augsburger (Augustanus), der in heiligen Dingen geübt ist und von Kind auf die Bl. Schrift kennt, in den Unmburgischen Pfarrdienst auf. Ich zweiste nicht, daß er auch dem Nisaus ein lieber Bruder sein wird. Ja, wenn Nisaus diese Bewerbung des Jacobellus kennte, so würde er nicht zögern, ihn dir zu empfehlen. Derzeihe meine kühne Bitte; das Mitleid hat mir sie ausgepreft, vermöge deffen ich keinen Unglücklichen ohne Erbarmen ansehen kann und dabei denken muß, daß auch ich unglücklich hätte werden können, wenn nicht Gott aus Gnaden mich gerettet hätte; der Liebe Gesek zwingt mich. Jacobellus nun nicht anderwärts eine Pfarrstelle sucht, so bitte ich dich, ihn die Pfarrei Unmburg antreten zu lassen. Lebe wohl, ehrwürdiger Vater und herr, halte mich, deinen Sohn und Schühling, dir empfohlen, schließe mich in dein Gebet ein, und wo ich gefehlt, da führe mich mahnend zurück... Emanuel Betulejus.

Alls im Jahr 1574 Simon Sulzer wegen vorgerückten Alters seine Vorlesungen einstellte und der Rath in Basel den Johann Jakob Grynäus als Sulzers Stellvertreter in der Cectur in Aussicht nahm, wandte sich der Rath in Basel mit ehrerbietigem Schreiben an den Markgrafen von Baden mit

dem Unsuchen, der Markgraf möchte dem Grynäus die Annahme dieser Stelle bewilligen. Und der Markgraf willfahrte in seiner Zuschrift dem Rath in Basel gerne, wohl eingedenk der guten Dienste, die ihm der Rath in Basel durch Ueberlassung der Dienste Sulzers geleistet hatte und noch leistete.

Die Verwaltung des Stipendienfonds für Theologiestudirende aus Baden und die Sürforge für die Stipendiaten, die Ueberwachung ihrer Studien und die Prüfung ihrer Sortschritte war ebenfalls eine Sulzer viel in Unspruch nehmende Chatigkeit, und dieselbe war sogar dornenvoll zur Zeit des Alumnenftreites in Basel, als badische und schweizerische Studenten über das hl. Abendmahl stritten und Sulzer von beiden Parteien der Parteilichkeit beschuldigt wurde, viele badische Studenten überdies bei ihren Candesbehörden eine Beschwerdeschrift gegen Sulzer einreichten; doch legte sich dieser Sturm bald. Sulzer bezog für diesen Zweig seiner Chätigkeit eine jährliche Entschädigung von 30 Gulden. Seine Rechnung über die markaräfischen Stipendiaten von Georgi 1574 bis Georgi 1575 ift uns noch erhalten, und es seien hier folgende Namen von Stipendiaten hervorgehoben: Christian Maler von Badenweiler, Peter Buffin von Badenweiler, Georg Girin von Badenweiler, Umbrosius Socinus von Basel, welch' Letterer Pfarrer zu Müllheim, zu Caufen und zu Badenweiler wurde und später, nachdem er die Unterschrift der Concordienformel verweigert hatte, als Pfarrer nach Colmar im Elsaß berufen und dort zum Senior der Kirche und zum Director der Schule ernannt wurde und im Jahr 1617 daselbst starb, einen Sohn Micolaus hinterlassend, der auch in den Colmar'schen Pfarrdienst trat.

Ein gelehrter Sreund Sulzers im badischen Cande, Beinrich Effechen, schrieb am 4. April 1577 von Winida

(Weinheim? oder Winnenden, in Württemberg?) aus an Sulzer, ihm seine Erlebnisse und seine Erwartungen mittheilend. Ich weiß nicht, schreibt er ihm, ob mein Zustand dir bekannt ist von da an, wo ich von Mömpelgard fortging; ich will dir's erzählen. Unterwegs verlor ich meine Gattin. In Winida, wo ich als Vorsteher der Kirche begonnen hatte, erfaßte die dort herrschende Pest meine ganze Samilie mit Ausnahme meiner selbst, und raffte von den Söhnen die zwei jungeren zugleich mit zwei Mägden weg. Die beiden größeren Söhne, die in Basel waren, sammt zwei Cochtern sind gerettet worden. Viele Drangsale hatte ich zu bestehen. Gott hat mir wieder Erholung geschenkt. Jest gilt's, zur Arbeit und zum Kampf zurückzukehren. Ich scheue mich nämlich, ungenügend gerüstet nach Beidelberg zu ziehen. Wenn mich auch der Sürst tröstet, bringt mich doch die Cist derer, die bisher den frommen Grundsätzen feind gewesen sind, in Ungewißheit, ob ich eine solche gefährliche Aufgabe vorbereitet genug übernehme. Ohne Gottes Bulfe thate ich's nicht. Bittet für uns, daß so viele Kämpfe zum Siege gereichen möchten. Das schreibe ich dir, verehrungswürdiger Vater in Christo, dessen schutzeiche Gesinnung gegen mich ich seiner Zeit erkannt habe, damit dir nichts verborgen sei. Wie sich meine Sohne befinden, das wird dir der Ueberbringer dieses Briefes erzählen, den ich dir auch jetzt empfehle, wie du ihn früher dir empfohlen hieltest. Cebe wohl mit den Deinen in Christo Jesu. Senricus Effechen.

# 11. Sulzers Beziehungen zu den jungen Markgrafen und zur markgräflichen Samilie.

Besonders freundlich gestaltete sich das Verhältniß der jungen Markgrafen Jakob, Ernst Sriedrich und Albert

von Baden zu Simon Sulger. Daß Sulger in der Studienleitung des Markgrafen Albert ein gewichtiges Wort hatte und daß Markgraf Albert ihm über feine Studien fchrieb, haben wir schon beim Sanfelthandel gesehen, da Sanfelt als Präceptor des Markgrafen Albert in diesem Sinne an Sulzer schrieb. Dier Briefe von Markgraf Jakob an Sulzer und zwei Briefe von Markgraf Ernst Sriedrich an Sulzer find uns aufbewahrt worden, welche uns von herzlicher Juneigung der jungen Markgrafen zu Sulzer Teugniß geben und uns in die jugendlichen Beftrebungen der jungen Sürften Blicke thun laffen. Diefe Briefe find größtentheils hervorgerufen durch Briefe, welche die Markgrafen von Sulzer empfangen hatten, und wenn auch leider keiner diefer Briefe Sulzers uns erhalten ift, so laffen uns doch die Briefe der Markgrafen erkennen, in welch' freundlich-ernfter Weise Sulzer das ihm übertragene Aufsichtsrecht ausgeübt hat. Wir laffen daher die fechs Briefe ihrem Hauptinhalte nach zur Aussprache kommen:

1) Markgraf Jakob an Sulzer (Brief, geschrieben in Carlsburg am 4. April 1577):

Aus deinem gemeinsamen Briefe an mich und meinen Bruder erfahre ich, daß dir der Tod meines seligen Vaters<sup>22</sup> nahe geht. Ich erkenne deine Liebe zu dem entschlasenen Sürsten und zu den Meinen. Dein Brief war angenehm und trostreich. Ich denke mit dir, was Christus sagt: "nicht ein Sperling fällt ohne Gottes Willen"; wie viel weniger wird dies der Sall sein bei einem Sürsten von solch' reiner Lehre und Tugend. Gott lenke Alles zum Besten. In dieser traurigen Zeit hilf uns beten auch für die Kirche. Lebe wohl. Mein Präceptor hat mir aufgetragen, dir ausdrücklich seinen Gruß zu schreiben. Er selbst wird dir bald über den ganzen Stand der Sache schreiben.

2) Markgraf Ernst Sriedrich an Sulzer (Brief, geschrieben in Stuttgart am 19. December 1577):

Deinen Brief, den du im vorigen Monat geschrieben hast, habe ich im December erhalten. Ich sehe, daß du meiner, meiner Srau Mutter und unsrer ganzen Samilie gutes Undenken bewahrest. Deshalb bitte ich, Gott möge dich zum Segen der Kirche erhalten. Ueber meinen und meines Bruders Jakob Zustand habe ich dich schon unterrichtet. Auf Geheiß der Prinzenpsleger leben wir beide am Kof unsers geehrten Kerrn und Schwagers, des Kerzogs Ludwig von Württemberg, und sind oft mit ihm zur Jagd ausgezogen. Schon haben das Wetter und andere Ursachen uns zu unsern Studien zurückgerusen; wir pslegen dieselben in dieses Koses Glanz nicht minder als vorher. Kalte uns dir empfohlen, besonders mit Sürbitte. Und wenn von meiner Seite etwas zu deinen Gunsten geschehen kann, so wirst du keine Sehlbitte thun. Lebe wohl.

3) Markgraf Jakob von Baden an Sulzer (Brief, geschrieben in Stuttgart am 19. December 1577):

Deine Briefe sind mir sehr angenehm; ich ersehe deine große Ciebe, du entslammst mich zu Srömmigkeit und Cugend, und was ist einem Jüngling nühlicher als dies? Mir war die Ermahnung lieb, obschon ich im gleichen Cauf erhalten werde, in welchem du mich im vorigen Jahre gesehen hast, und ich sühle mich dadurch gespornt, besonders jeht, wo Gott uns nicht allein durch die Diener seines Wortes, sondern auch durch simmel, Sterne und Sirmament an unsre Pslicht mahnt. Ein Comet steht seit mehr als sechs Wochen am simmel; im Württemberger Cande geschahen Unsangs December schauerliche Vorzeichen. Die Srommen verstehen dieselben richtig, die Gottlosen sehen darin nur Naturlauf und bessern sich nicht. Dank. Bitte, in der Ciebe sortzusahren. Gruß.

4) Markgraf Ernst Sriedrich von Baden an Sulzer (Brief, geschrieben in Stuttgart am 21. September 1578):

Dank für Undenken und Sürbitte und Bitte um fernere Liebe. Wunsch guter Gesundheit für Sulzer in seinem Alter zu Gunsten der Kirche, da wachsame Gelehrte selten sind. Ich bin ergriffen von deiner Mahnung, die Predigten anzuhören und mich in die heilsamen Vorschriften zu versenken. Ich habe wenigstens guten Eiser angewendet. Gruß.

5) Markgraf Jakob von Baden an Sulzer (Brief, geschrieben in Stragburg am 12. Sebruar 1579):

Ich sehe aus deinem Briefe, daß du mit Freude meine Unkunft in hier durch deinen Sausgenossen, der kürzlich hier war, vernommen haft. Und wie fleißig dieser hausgenosse das ausgerichtet hat, was ihm mein Präceptor in meinem Namen an dich aufgetragen hat, habe ich gehört. Denn unfre Sachen waren damals noch nicht gut im Stande, ich konnte nicht einmal die Grundzüge angeben. Jest aber, wo ich einige Sortschritte gemacht, wollte ich nicht länger zögern, dir es zu sagen. Als ich hieher gekommen, hörte ich zuerst berrn Sturm jenes berühmte Gespräch Ciceros über die Sreundschaft erklären. Dem fügte ich dann eine historische Vorlesung hingu, die, ebenfalls öffentlich, von herrn Beuter gehalten wird. Un diese schließe ich Uebungen zu Bause an, sowohl in den freien Künsten, als auch im Cateinischen und Sranzösischen. Da zur Erholung des Geistes Leibesübungen nöthig find, so will ich mit Bewilligung meiner Srau Mutter und der Räthe zur Uebung aller Theile des Leibes das Spiel «parvä pilä» (Spiel mit kleinen Pfeilen?) einrichten. Dein Wohlwollen und deine Sürbitte waren uns angenehm und wir wollen sie erwidern. Christus bewahre dich unversehrt und gesund!

6) Markgraf Jakob von Baden an Sulzer (Brief, geschrieben in Strafburg, 4 id. Junias 1579):

Deine Briefe sind mir immer sehr angenehm gewesen, und dieser letzte besonders, wegen deines Urtheils über meine Studien. Sollte ich mich nicht freuen? Meine Srau Mutter hat, als ich sie kürzlich besuchte, bewogen durch dein Zeugniß, mich gelobt und beschenkt. Ich danke dir und bitte um Gottes Segen für mein Studium. Wie es mir geht, kannst du leicht vom Präsect Ulmer ersahren, dem ich, da er zu dir geht, diesen Brief mitgebe, aus dem du siehst, daß ich das Undenken an dich bewahre. Gruß. —

Das badische Sürstenhaus hat sich dadurch selbst geehrt, daß es dem durch Gelehrsamkeit hervorragenden Superintendenten Sulzer nicht allein die studirenden Candeskinder, sondern auch die heranwachsenden Glieder des markgräslichen Hauses vertrauensvoll unterstellt und mit Sulzer herzlichen Verkehr gehalten hat.

#### 12. Sulzers Beziehungen zum markgräflichen Kanzler.

Mit dem markgräflichen Kanzler Martin Achtspnit aus Sreiburg, der sich, seit er zu Niesern bei Pforzheim ein Schloß erbaut hatte, kerr von Niesernburg nannte und sich gewöhnlich mit gräcisirtem Namen: Mart. Amelius de Niesernburg, Cancellarius unterschrieb, stand Simon Sulzer in geschäftlicher und zugleich freundschaftlicher Verbindung. Davon zeugen zwei Briese des Amelius an Sulzer, die uns ausbehalten sind und deren Kauptinhalt uns im Solgenden über diese Verbindung näheren Ausschluß gibt: Der erste Bries, geschrieben aus Carlsburg 7 Kalend. April 1577, ist in Eile geschrieben und daher kurz gehalten. Da schreibt Amelius: Iwei Briese habe ich in kurzer Zeit von dir erhalten, aber theils wegen

meiner Abwesenheit vom Bose, theils wegen des unerwarteten Todes unseres Sürsten<sup>23</sup> († am 23. März um 11 Uhr vor Mitternacht; regierte 24 Jahre; starb im Alter von 48 Jahren; er ruhe und stehe auf im Berrn) konnte ich nichts fördern in den Dingen, für die du meine Sürsprache nachgesucht, ich werde aber das Möglichste thun. Don Andern vernehme ich, der Sürst habe in Sachen der Alumnen eine Antwort gegeben, von der ich dir ein Exemplar schicke, aber wegen des nahen Todes habe er nicht mehr unterschreiben können. Ich kann nicht mehr schreiben; ich bin schon mit der Jurüstung des Begräbnisses beschäftigt. Es sind hier der Berzog von Württemberg mit Gemahlin und Markgraf Philipp von Baden<sup>24</sup>, welche die Leiche nach der Kirche zu Pforzheim begleiten werden. Gott tröste uns. Gruß. Umelius.

Der zweite Brief des Kanglers Umelius, geschrieben in Carlsburg 7 Kal. Sebruariis 1578, hat folgenden Inhalt: In Sachen der Pfarrer, worüber du mir neulich und jest durch den Boten schreibst, kann ich wenig ausrichten, da sie unter einem andern Richter ftehen, deffen Entscheid wir täglich erwarten. Ich will aber deinen Rath, der mir fehr gefällt, dem Berrn Rupertus 25 und andern der Unfrigen mittheilen. Was dein kleines Honorar betrifft, so verwundere ich mich, daß dir dasselbe bange macht, da es ja in keinem Vergleich mit der Größe der Urbeit steht und da, was Sulzern gegeben wird, Vielen gegeben wird, und es auch nicht billig ift, von Tüchtigen unbezahlte Dienste entgegenzunehmen. Sei daher unbeforgt. Die Neuigkeiten, die ein gewiffer Monch (Monachus) bei den Sedunenses erregt hat, habe ich gelesen und diese deine Mittheilung war mir angenehm, aber der Erfolg wird zeigen, was daraus wird, den erwarte ich begierig. Schicke mir ferner gute Käse, wie ich sie kurzlich bei Surer genossen habe. Gruß. Umelius.

#### 13. Weitere tirchliche und freundschaftliche Beziehungen in Baden.

Ein anderer Freund Sulzers war Johannes Sabricius, Pfarrer in Durlach. Von ihm stammt ein Brief an Sulzer vom 25. Oct. 1578, dessen Hauptinhalt folgender ist: Ich kann nicht viel schreiben; mein Umzug aus dem engern in ein weiteres Baus hat so viele Mühe bereitet, daß ich kaum Zeit fand zur Predigtvorbereitung. Dein Bekenntniß vom hl. Abendmahl, das ich sehr zu sehen munschte, habe ich mit großer Sreude sofort gelesen und wiedergelesen; es ist meinem Bekenntnisse so ahnlich wie ein Ei dem andern. Ich habe es auch andern berühmten Männern gezeigt, die es billigen und wünschen, daß es gedruckt werde zu nut den Srommen, zum Crut den Seinden, welch' Cettere über dich und die Basler anders reden. Ich hatte das Bekenntnig dir zurückgeschickt, aber ich fürchte, es könnte vom Regen so verdorben werden, daß es Niemand mehr gebrauchen könnte. Ich warte eine andere, bessere Gelegenheit ab, wo ich dann auch Underes dir mittheilen kann. Gruß und Wunsch noch vieler Jahre. Die Ausführung meiner Visitation erwarte ich noch; möchte sie bald vorgenommen werden; an mir foll es nicht fehlen. Sabricius.

Christophorus Mechlinius, Pfarrer in Nimburg, legte in seinem Briefe an Sulzer vom 7. October 1579 ein äußerliches kirchliches Unliegen dem Superintendenten ans Berz, nämlich den dringenden Wunsch nach dem Bau eines Pfarrhauses in Nimburg. Des Briefes Inhalt ist im Ganzen solgender: Gruß. Da ich Gelegenheit hatte, durch Herrn Johannes, meinen Nachbar, an dich zu schreiben, so konnte ich sie nicht vorübergehen lassen, ohne dich über meinen

94

Buftand, der jest schwankend ift, zu benachrichtigen. Ich habe nämlich sicher keinen Grund, für meinen Pfarrhausbau zu hoffen. Denn wenn nicht auf deinen Untrieb unfere Vorsteher durch den gegenwärtigen Briefboten, den Berrn Bruder, zu diesem Bau bewogen werden, so wird nie gebaut werden. Mit heftigftem Eifer habe ich mir Muhe gegeben für diefen Bau, mit dem Wunsche zugleich der Kirche Bau zu befördern. Doch ich habe nichts erreicht, ich verzage. Inzwischen muß ich in unsichern Wohnsigen herumirren und miethweise in fremden Säufern mich aufhalten; ich beklage mein übles Schickfal, das ich jett feit fechs Jahren leide. Ich bitte dich, ein Einsehen zu haben, auch um des seligen, wohlverdienten Vaters willen. Gib durch den Berrn Bruder Johannes den Dorftebern einen Brief mit, um fie gum Dfarrhausbau anzuspornen. Denn wie Plato an Archytes schreibt: Jeder ift nicht fich selbst, sondern für Undere geboren. Jest ist sehr gunftige Zeit, bei Unbruch des Winters, Bolz, Steine und anderes Baumaterial zu ruften; es ware ein Unrecht, fie zu versäumen. Da aber bei uns eine fehr geringe Befoldung ift, so verschaffe, daß die Vorsteher einen kleinen Garten beifugen, damit ich nicht die kleinen Gewächse wie bisher um theuren Dreis von meinen Pfarrkindern kaufen muß. Denn ich besitze nichts außer der sehr geringen Besoldung; und was ich vom väterlichen Erbe noch übrig habe, das schwindet täglich. Das Klofter hatte auch Mittel genug, mich beffer zu unterftützen, aber dieselben werden zu andern, oft profanen Dingen verwendet. Thue, was dir als Buter und Untiftes nicht nur, sondern auch als einem Vater für den Sohn wohl ansteht. Lebe wohl. Gedenke unfrer Verbindung. Gruße von mir deine vorgeliebte Gemahlin, meine höchste Beschützerin. Noch: mals, lebe wohl und halte dir den Berrn Johannes empfohlen, meinen alten Sausgenossen, der bei dir um Versetzung einkommt, die ich ihm herzlich wünsche. Schnell. Christophorus Mecklinius.

#### 14. Simon Sulzer und Ruprecht Dürr.

Ein College Sulzers in der allgemeinen Kirchenleitung des badischen Candes war Aupertus Dürr. Dürr war gebürtig aus Schorndorf im Württembergischen. Wir sind ihm unter dem Namen Dr. Aupertus schon begegnet in einem Briefe des Amelius an Sulzer, und ebenso haben wir seinen Brief an Sulzer in Sachen Sanfelts schon kennen gelernt. Es steht uns überdies noch ein Brief Dürrs an Sulzer und ein Brief Sulzers an Rupert Dürr zu Gebote. erstere, Durrs Brief an Sulzer, geschrieben in Durlach am 22. November 1579, erhält zwar sein volles Verständnig erst durch die später zu erörternden Verhandlungen über Einführung der Concordienformel in Baden, allein im Allgemeinen ist das auf die Concordienformel Bezügliche jetzt schon zu verstehen und eine Reihe anderer Nachrichten, die sich in diesem Briefe finden, lassen es angezeigt erscheinen, ihn hier seinem Bauptinhalte nach einzurücken: Die in Aussicht gestellte Uebersendung der formula concordiae, zum Lesen durch die, welche bisher nicht unterschrieben haben, wird jett, wie du siehst, ausgeführt. Da der Kurfürst selbst unterschrieben, können die Pfarrer dieser Markgrafschaft nicht umhin, auch zu unterschreiben oder entlassen zu werden, besonders die, welche über die controversen Urtikel, speciell über das hl. Abendmahl, kein bestimmtes Bekenntnig ablegen. Sie werden reiflich berathen können, denn die Difitation wird vielleicht nicht vor einem Semester stattfinden, damit sie keine Ursache haben, sich zu beklagen, daß man ihnen zu wenig Zeit ge-

laffen habe. Obschon der Ausgang in Gottes Band steht, fo fage ich doch, daß fie durch keine Schliche entweichen werden, wie das bisher geschehen; daher sollen fie beschließen, entweder zu unterschreiben, oder fich um andere Stellen umgusehen. Das schreibe ich mit Traurigkeit, weil ich Aufregung fürchte. Ueber das Colloquium zwischen Landgraf Wilhelm und Berrn Jakobus Undrea kann ich nichts Bestimmtes schreiben, aber mas die Surften, ebenderfelbe Landgraf und der Berzog von Württemberg, unter sich über die Meinung der Theologen gesagt haben in Bezug auf den Urtikel von der simmelfahrt, das will ich lieber mundlich ergahlen, als es einem Briefe anvertrauen. Die Boffnung ichwindet, daß die Sürsten von Sessen und die Theologen unterschreiben werden; so viel geht aus jenem Colloquium hervor. 2lus Srankreich erzählt man, daß fie den Surften Johann Cafimir erwarten, der wieder mit einem Beere in Frankreich einfallen werde. Lebe wohl, gruße Coccius und Süglin Rupertus Dürr.

Der Brief Simon Sulzers an Dürr ist aus Basel geschrieben und stammt vom 27. Mai 1583, also aus den letzten Cebensjahren Sulzers. Er handelt von Sulzers Krankheit, empsiehlt dann den Ueberbringer des Briefes und gibt verschiedene politische Nachrichten. Sein Kauptinhalt ist folgender: Mein Gott prüft mich durch Krankheit, gerecht aber barmberzig zugleich. Sast zwei Monate lang bin ich von einem Geschwür im Rücken geplagt, in Solge einer Kitze und Stechens während es reiste; und jetzt, wo es durch Umschläge eröffnet ist, haben die Stiche sehr nachgelassen, so daß ich zeitweise wieder schlasen kann und Urzt und Chirurg Keilung hossen von der Reinigung der offenen Wunde. Nachdem ich bisher an das Kaus, wenn auch nicht an das Vett, gebunden

gewesen, hoffe ich die Kräfte wieder zu erhalten, um das nahe Münster und den Gottesdienst zu besuchen, inzwischen seufzend, daß ich die Cage mußig zubringen muß. Bitte für mich. Der Ueberbringer dieses Briefes 26 wird seine Unliegen selbst vorbringen. Ich glaube, seine Absehung vom Pfarrdienste ist nicht unbedacht geschehen, aber doch glaube ich. man könne ihm zu irgend einem Schulamt verhelfen, damit er nicht verzweifle. Obschon mir nicht näher bekannt, scheint er keineswegs bösartig zu sein und ihm ist wohl ein menschlicher Sehltritt begegnet, und zwar zum Aergerniß der Kirche, weswegen er auch bestraft worden ist. Was aber den ihm bestimmten Nachfolger betrifft, so fürchte ich, es sei um die Ruhe und den Frieden der Kirche geschehen; denn wie derselbe bisher in Cehre und Sitte sich benommen, ist den Brüdern bekannt, gewiß ist er oft im Verdacht des Zwinglianismus erfunden worden, und seine Sitten sind nicht recht löblich, weshalb er in die Pfalz gegangen, wo er sich dadurch eingeschlichen, daß er die Calvinische Lehre mit Eifer bekannte und die gegentheilige verwarf. Bei den Bernern hernach, als er nicht einmal in der Pfalz gut fortkam, hat er sich den Pfarrern, auch den besten, verhaft gemacht und ist zulett auch vom Rath abgesetzt worden. Er suchte bei unserm Rath eine Bülfsstelle in der Gemeindeverwaltung, aber er fand keine Stelle, weil seine Vergangenheit zu bekannt mar. Das melde ich dir ohne Hak, weil ich den Mann auch befördert und geliebt habe, aber weil ich Aergerniß und Verwirrung fürchte auch in diesen Kirchen, denen bisher Ruhe gewährt war. Es fehlt nicht an Solchen, die mit Erfolg den Sischingern vorgeschlagen werden können. Doch dies überlasse ich deiner Sorgfalt. Keine Neuigkeiten aus Belgien und Köln. Der König von Srankreich sammle wieder Truppen und die Sugenotten Linder, Simon Sulzer.

fürchten, der Krieg werde gegen sie gerüstet. In Savonen wird der Kandel zwischen den Bernern und den Genfern am 3. Juni behandelt werden. Wir hören auch, der Kaiser sei hierin angerusen worden. Wir erwarten daher den Ausgang des Reichstages. Lebe wohl, grüße den ganzen Kirchenrath, deinen Kollegen, besonders deine Gemahlin, von mir und von Coccius. Simon Sulzer.

### 15. Sulger an Caspar Bermagen.

(Wahl des Grnnaus zum Lector betreffend.)

Noch erübrigt uns eine Beziehung Sulzers, die aus einem undatirten Briefe hervorgeht, nämlich aus dem Briefe Sulzers an Caspar Bermagen. Der Inhalt des Briefes ift folgender: Die Wahl geht voran, was den berrn Jakob us betrifft, und fie ift einstimmig vom versammeten Rath bestätigt, auch Jakobus hat nicht abgelehnt; wir hoffen, es schlage zum Wohl der Kirche aus. Auch der Sürst wird darum befragt, wir hoffen, er werde zustimmen, besonders da wir nur aus theilweiser Nothwendigkeit dahin gelangt sind; wir möchten lieber geben als nehmen. Huch ich habe an den Erlauchten Sürften geschrieben und habe des Berrn Theophilus Grynaus Ermähnung gethan, der leicht scheint an die Stelle gesett werden zu können, wenn es Seiner Boheit gefällt. Denn des Mannes Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Klugheit und Gelehrsamkeit empfehlen ihn. Ich wunsche, daß du ihn dem Erlauchten Sürsten empfehlest. Und ich glaube, er werde dem Berrn Urchiprafes ein angenehmer Nachbar und Untiftes fein. Er wird nicht leicht wieder fortgeben, da er nach feiner Bescheidenheit immer noch vor städtischem Pfarrdienste gurückschreckt. Auch wir werden ihm nicht fehlen, und besonders mir wird es neuerdings angelegen fein, ihm beizustehen und ihn zu

überwachen, so oft er eines Dienstes bedarf. Ich habe dem Herrn Kanzler 27 geschrieben über die Neuigkeiten aus Srankreich vom König. Grüße ehrerbietig den Herrn Präses in meinem und in des Rollius und des Tribunus Namen. Simon Sulzer.

Es scheint sich in diesem Briefe um die Ablösung Sulzers in der Cectur durch Joh. Jakob Grynäus zu handeln und um die Ersehung des Grynäus als Pfarrer in Röteln durch Theophilus Grnnäus. Salls dies richtig ift, ift dieser Brief an Berwagen mit einem bezüglichen Brief des Rathes in Basel an den Markgrafen in Verbindung zu bringen. Dafür spricht auch der Umstand, daß im vorliegenden Briefe Sulzer als mitbetheiligt erscheint und selbst auch in dieser Sache an den Markgrafen geschrieben zu haben erklärt. Der "Archipräses" ist wohl Aupertus Dürr, der speciell über die Diöcese Bochberg gesetzt und damals noch in Emmendingen war. hier Sulzer die Wahl des Jakob Grynäus zu seinem Nachfolger in der Cectur betreibt, schließt nicht aus, daß Sulzer später den Gedanken scheute, Grynäus könnte sein Nachfolger auch im Untistitium werden. Don dem Briefwechsel zwischen Sulzer und Joh. Jakob Grynäus sind — auffallender Weise — nur geringe Bruchstücke geblieben, so ein Brief Sulzers an Grynäus, als Cekterer noch in Röteln war. Dieser Brief an Grynäus bezieht sich antwortend auf des Grynäus erste Bedenken gegen Sulzers Auffassung der Abendmahlslehre; er beginnt so: Dein Urtheil ist mir wichtig, geliebtester Bruder, was du tadelst in meiner Schrift, das habe ich, wie du siehst, sofort gemildert. Ich erwähne Zwingli allein in der dir bekannten Sache. Den Namen "Secte" verschweige ich u. s. w. Auch dieser Brief schlieft mit Grugen an den "Prafes", an Caspar, an den Diaconus und an die werthen Freunde. Auch Unfäus wird darin erwähnt. In den Jahren 1583—1585 hat

Sulzer ziemlich geringschätzig über Joh. Jakob Grynäus, der sich damals in Beidelberg aushielt, geschrieben an Pfarrer Erasmus Ritter in Sranksurt; und ähnlich urtheilte Jakob Andreä in einem Briefe an Sulzer. Laut einem Briefe von Petrus Patiens soll übrigens Sulzer bei Anlaß einer Ansechtung, die Jakob Grynäus erlitt, beim Kurfürsten und bei andern fürstlichen Personen für Grynäus Sürbitte eingelegt haben.

## 16. Weitere Beziehungen Sulzers zu Leuten aus Baden. Urtheile über Sulzer.

Wir lernen in Sulzers anderweitiger Correspondenz noch einige andere seiner Beziehungen zur Kirche Badens kennen, und auch diese seien hier noch berücksichtigt:

Um 5. August 1578 schrieben der Pfarrer Tossanus, den Sulzer persönlich kannte, und die Geistlichkeit der Pfalz einen Brief an die Geistlichen in Basel, deren Antistes Sulzer war; und so war ein neues Band der Verständigung und des Jusammenwirkens der beiden Nachbarkirchen geknüpft.

Den beiden heimkehrenden Sohnen Joh. Marbachs gab Sulzer Empfehlungen mit an die Doctoren Aupertus Dürr, Lucas Ofiander und Jakob Undreä.

Um 20. Sebruar 1573 empfahl Sulzer an Marbach einen Studirenden, der ihm von der Srau Markgräfin, der Wittwe des feligen Markgrafen Ernst, zugesandt worden war, um ihm ein Stipendium zuzuwenden.

Als ein geistesgestörter Diaconus aus Basel (Joh-Schlegel) auf Irrwegen aus der Markgrafschaft kochberg in Baden ohne alle Zehrung nach Rothenburg gelangt und dort mehrere Tage freundlich gepflegt worden, dann wieder in der Nähe herumgeirrt war, bis er zuletzt über Schafshausen freiwillig nach Basel gekommen, unter guter Pslege wieder

zum Verstand kam, sich verheirathete, Vaser wurde und im Canton Basel ein Pfarramt wohl versah, da schrieb Sulzer diesen Sall theilnehmend an Marbach, um ihn über den ähnlichen Unsall eines gewissen Kyber zu trösten. So nehme Gott oft, fügte er hinzu, große Geister in seine Schule, wie es ähnlich mit Capito geschehen sei. Doch schon am 22. Juli 1575 mußte Sulzer an Marbach schreiben: "Des Kyberus Ubsall hat den Papisten, wie ich höre, sehr ausgeholsen", und indem er gleichzeitig einen Studenten Seccesius (Setzel) aus Basel empsiehlt, fügte er vorsichtig bei: "Von Seccesius gewärtige ich nichts Derartiges ... er ist dem Papismus und dem Iwinglianismus (!) fremd und abgeneigt".

Um 13. August 1577 schrieb Sulzer an Marbach: "Der Ueberbringer diefes Briefes, von Freiburg im Breisgau gebürtig, hat, überredet und angetrieben von seinen Papisten, die Weihe empfangen. Aber weil er die Samenkörner der wahren Lehre auf eurer Schule gewonnen hatte, fing er in einer Pfarrei, die nicht weit von uns entfernt ist, an, dieselben auszustreuen und zum Wachsthum zu bringen, bis er ganzlich zu uns übertrat und mit dem Umt eines Diaconus in der Markgrafschaft betraut worden ist. Aber weil er die Sitten vom Papstthum her nicht abzulegen vermochte, ist er von uns entlassen worden." Sulzer empfiehlt nun, diesem Manne mit seiner Srau irgendwo eine Stelle zu verschaffen. (Dieser Mann scheint ein gewisser Schofhemius gewesen zu sein, von dem Sulzer anderwärts berichtet, daß er ihn bei Sreiburg im Breisgau angetroffen und ihm, da er nach Chüringen zu reisen vorgab, Briefe an Marbach mitgegeben habe, daß er fich aber in der Solge als treulos erwiesen habe, indem die Briefe dem Udressaten nicht zukamen. Daß Sulzer solche betrübende Erfahrungen mehrmals machte, läßt sich bei

der großen Menge sich an ihn wendender Bittsteller leicht begreifen.)

Dagegen konnte Sulzer am 22. Juni 1578 an Marbach freudig berichten, daß Gerr Dr. Gerbrand bei seiner kürzlichen Unwesenheit in der nahen Markgrafschaft durch eine feierliche Visitation sehr viel Gutes gewirkt habe. Im Jahr 1578 schickte Sulzer eine Unzahl junger Basler Theologen nach seidelberg.

Um 7. September 1579 kam, wie aus einem hämischen Briefe des Thomas Eraftus (fiehe fpater) an Abraham Musculus hervorgeht, Sulzer felbft in Beidelberg an, damit er, wie Eraft fich ausdrücht, gleichwie die Narrenbaschi (Marbache) in Straßburg uns Narren gebacken haben, aber ohne Sulzers Buthun, diefe nun einfalze (ut quos Narrenbackii Argentinenses nobis Narros gebacken haben, sed insulsos, iste salsos efficiat). Sulzer wurde noch gleichen Tages an den Bof gerufen und hatte eine Unterredung mit dem Sürften. Um 8. September mar er lange mit dem Surften allein, nachdem die Rathgeber abgetreten waren. Sulzer fagte, er gebe am 9. September nach Srankfurt, was aber nicht geschah. Die Bochschule lud ihn zum Mahle, aber er lehnte ab unter dem Dormande, daß er reifen muffe. "Er fürchtete fich, glaube ich, - fagt Eraft - vor dem Unblick guter Menschen. Der, welcher diefen räffen Menschen dem Kurfürsten empfohlen hat, ift Uriel aus Uppenzell, einft fein Schüler, der Verwalter unferes Bofes u. f. w." 211s fpater in Bern der Streit zwischen der Sürstin von Conqueville und den Markgrafen von Baden um die Berrichaften Röteln, Saufenberg und Badenweiler geschlichtet wurde, meldete Sulzer dies freudig an Erasmus Marbach (16. Mai 1581) und knüpfte daran gute Boffnungen auf Lösung des zwischen Serdinand von Gesterreich und denselben Markgrafen von Baden waltenden Streites und interessirte sich auch hierbei lebhaft um das Wohlergehen der ihm anvertrauten Landschaft und um das Glück des markgräslichen Bauses, wie er dagegen in seinem Briefe an Erasmus Ritter in Srankfurt Kal. September 1583 mit Betrübniß von Versolgungen schreibt, welche die Protestanten in der Markgrasschaft Baden unter dem Sürsten Philibert zu leiden hatten und die noch grausamer zu werden drohten.

Einen kleinen Beitrag zu Sulzers Characterbild und zum Derständniß der Stellung Kerbrands zu ihm gibt uns folgende in Adami Vita Germ. Theol. ausbehaltene Notiz: Als Jakob Grynäus einmal zu Kerbrand kam, befragte ihn Kerbrand über Sulzer, "was er lebe und treibe?" Grynäus antwortete, Sulzer habe sehr viel zu thun. Darauf sagte Kerbrand ironisch: "ja, er hat gern viel zu schaffen" (ille elpwveów subjecit: ja, er hat gern viel zu schaffen, imo lubens multis occupatur). Das habe Kerbrand deswegen gesagt, weil Sulzer die Inspection der Kirchen des badischen Oberlandes mit Umgehung Kerbrands erhalten habe.

Der Basler Gelehrte Pantaleon aber, der Verfasser des Seldenbuches, ein Zeitgenosse Sulzers, spricht sich über Sulzers Chätigkeit in Baden also aus: "Es nimmt sich Sulzerus noch auf heutigen Cag der Markgrässschen Kirche an, ermahnet die Prediger ihres Umtes, und hält mit großer Bescheidenheit freundlich an, damit Ulles daselbst ordentlich in den Synoden angerichtet, also daß er von der Mehrzahl ihr Präceptor, von Undern ihr Vater genannt und verehrt wird".

# 17. Sulzers Thätigkeit bei der Einführung der Concordiensormel im badischen Oberland.

Wir haben nun noch Sulzers Chätigkeit bei der Einführung der Concordienformel im badischen Oberland, die wir schon bei dem Briese Dürrs an Sulzer berührt haben, im Jusammenhang in's Auge zu fassen. Die Einschhrung der Concordiensormel im badischen Oberlande geschah ungefähr gleichzeitig mit der Unterschrift der Concordiensformel in Basel. Sulzer als Superintendent hatte zum Inspector für seinen Bezirk den Johann Jakob Grynäus. Daß es zwischen diesen beiden Männern zu Conslicten kommen werde, war vorauszusehen, zumal Grynäus durchaus zu keiner Concession geneigt war und von Erast in Beidelberg stets zum Widerstand gespornt wurde. So schrieb Erast an Gwalter am 18. Nov. 1577: "Im Röteler Bandel thut Grynäus gewiß, was er kann; er versteht das Geschäft und verachtet meinen Rath nicht. Ich treibe ihn an, so gut ich kann".

Indem wir von der Hand des Joh. Jakob Grynäus eine vollständige Beschreibung der Vorgänge nebst Randglossen und daneben noch einzelne Bruchstücke, deren Verfasser Chr. Lichinger, Pfarrer in Schopsheim, ist, besitzen, sind wir über diese Vorkommnisse noch ziemlich genau unterrichtet.

Auf den 29. Oct. 1577 wurden sämmtliche Kirchendiener und Lehrer des Kreises Röteln bei Eiden aufgesordert, in der Kirche zu Röteln zu erscheinen. Den Vorsitz führte der Superintendent des Bezirks Hochberg, Ruprecht Dürr, welcher auch der Versammlung den von dem erlauchten Sürsten erhaltenen Auftrag auseinandersetzte, nämlich die formula concordiae resp. die Torgauer Artikel von den Geistlichen unterschreiben zu lassen. Die Torgauer Artikel bestanden aus 12 Punkten, von denen namentlich solgende Widerspruch gefunden hatten: vom hl. Abendmahl, von der Person Christi, von der Prädestination, von Christi Köllensahrt. In den übrigen herrschte völlige Uebereinstimmung. Die Vorlesung der Artikel nahm zwei volle Tage in Anspruch, und nun sollte die Unterschrift geleistet

werden. Bei der Umfrage veranlaßte der Artikel vom hl. Abendmahl eine gewaltige Aufregung und einen heftigen Streit zwischen den drei Doctoren J. Grynäus, Sulzer und Dürr. Die beiden Letzteren vertraten die Lehre Luthers und der sächsischen Theologen, während der Erstere den Satz: in, mit und unter dem Brode sei der wahre Leib Christi, verneinte und den Genuß des Leibes und Blutes Christi auch durch die Ungläubigen in Abrede stellte. Grynäus protestirte ferner gegen die Behauptung der Lutheraner, den Reformirten seien Brod und Wein nur leere Zeichen, und brachte solche Beweise, "daß Dürr und sein Mitarbeiter Sulzer genug zu thun hatten, dieselben zu entkräften", und dies namentlich bei der Behandlung der Antithesen, durch welche abweichende Lehren verdammt werden.

Nachdem jeder Urtikel zum Zwecke allfälliger Einsprache vorgelegt mar, sprach Durr den Wunsch und die Absicht aus, es solle durch diese Urtikel eine Einhelligkeit der christlichen Lehre zu Stande kommen und es sollten soviel als möglich die Unlässe zu Aergernissen beseitigt werden. Er verlangte von sämmtlichen Unwesenden eine einfache Unterschrift ohne allen Vorbehalt, auch von den Lehrern, mit der versteckten Drohung, daß im Salle der Weigerung Umtsentsehung und Verbannung aus der Markgrafschaft zu gewärtigen sei. Mun verlangte Grynäus eine kurze Srift, um die Sache mit den Brüdern der Diocese zu besprechen. Er erinnerte daran, wie im Jahr 1530 Kaiser Karl V. von den deutschen Staaten auch eine ähnliche Unterschrift verlangt, diese aber sie verweigert hätten und doch Alles aut ausgefallen sei. Die Anathematismen zu unterschreiben, finde er nicht gerathen, da der Streit ihn und seine Sreunde nichts angehe; sie wollten die, gegen welche der Sluch der Verdammniß geschleudert worden,

dennoch für ihre Brüder halten, für sie beten; — wir stehen oder fallen dem Herrn. Man müsse auf die benachbarten Basler blicken, von denen freilich manche unterschrieben, es aber bald bereut hätten.

Alehnlich sprach Christoph Aichinger, Pfarrer zu Schopsheim; er machte besonders auf die Schwierigkeit aufmerksam, über ein Buch zu urtheilen, das so schwierige dunkle Gegenstände über die himmlischen Geheimnisse mit Gründen und Gegengründen behandle. Durch Zustimmung zu den Anathematismen würde das Band brüderlicher Gemeinschaft hier und vielleicht auch in jener Welt zerrissen. So vereinigten sich die Gegner der Unterschrift, solgende zwei Punkte zu verlangen:

- 1) Da das Buch Vielen noch nicht recht bekannt ist, so ist eine Srist zu näherer Besprechung zu gestatten.
- 2) Zu diesem Zwecke soll jedem Mitglied ein Exemplar zugestellt werden.

Sulzer äußerte über diese Begehren sein Befremden, da er solchen Widerspruch nach dem Vorgang der Synoden zu Pforzheim und Durlach, wo ohne Widerrede die Unterschrift geleistet worden sei, nicht erwartet hätte. Der Vorsitzende, ziemlich entrüstet, mußte doch dem Begehren entsprechen und sprach in barschem Cone: "Ich will euch einen Monat geben; nach Versluß desselben werdet ihr eine entschiedene Untwort geben".

Wirklich beharrten die Pfarrer auf ihrer Sorderung mit der Bemerkung, die Brüder in Pforzheim hätten vielleicht die Sache schneller und hastiger aufgefaßt als sie. Sie vereinigten sich nun zur Abfassung einer Bittschrift an die erlauchte Sürstin Wittwe, darin sie baten, man möchte sie mit der Nöthigung zur Unterschrift verschonen, und Grynäus redete

Sulzern in diesem Sinne noch zu. Manche Pfarrer nannten die Concordienformel eine unglückliche Geburt, andere den Upfel der Eris, wieder andere sagten, sie enthalte unzählige Irrthümer, und etliche erklärten sogar, sie wollten lieber abgehauen und geschlagen werden, als unterschreiben. In Basel ging damals das Gerücht, im Badischen müsse die Sache mit zweizinkigen Waffen (Karken?) ausgesochten werden.

Die Zeit bis zur Abhaltung der nächsten Synode benützten die Pfarrer zu einer Besprechung über die schwebende Angelegenheit. Diese Besprechung fand in Binzen (Wincemiae) statt. Einstimmig wurde von den Anwesenden beschlossen, die Unterschrift zwar zu leisten, aber mit Ausnahme der Anathematismen und des Artikels über das hl. Abendmahl. Die Sormel, die zur Unterschrift vorgeschlagen wurde, lautete solgendermaßen: Die Lehre, die in diesem Buch ausgelegt und enthalten ist, halte und erkenne ich für wahr und gesund. Die entgegengesetzten Irrthümer Einzelner verwerse ich, die Personen und Kirchen verachte ich nicht, sondern überlasse die Sache dem Urtheil Gottes, bereit, wenn ich eines Bessern aus der Gl. Schrift belehrt werde, der Wahrheit und dem hl. Geiste zu solgen.

Beim neuen Zusammentritt der Synode (29. Oct. 1577) erklärte Dürr, warum er das Buch nicht zum Durchlesen geschickt habe, (!) "nämlich wegen der aufrührerischen Ceute, welche das gut Gesagte durch üble Reden aufjagen und schlecht machen und die Dinge, die an sich keineswegs schlecht sind, verhaßt machen". Dürr fügte noch die Drohung bei, daß, wer heute die Unterschrift für den Artikel vom hl. Abendmahl verweigere und hierin anderer Meinung sei, in der Markgrasschaft nicht mehr geduldet werde. (Vgl. Dürrs Brief an Sulzer.)

Trokdem, daß die Sührer der Oppositionspartei, Jakob Grnnaus und Chriftoph Aichinger, abwesend waren (Grnnaus sei bei der Einladung absichtlich übergangen worden), beschloß man, eine nur bedingte Unterschrift zu leisten und zwar nach der oben angeführten Sormel. Dies geschah denn auch, doch jo, daß Einige unter Thranen unterschrieben. Außerdem erweckte die Sorderung Durrs, daß Jeder seinen Hamen auf ein besonderes Blatt schreiben solle, "einzeln, damit man es dem Buche einverleiben könne", einigen Verdacht, es könnte auf diese Weise leicht die bedingte Unterschrift in eine unbedingte verwandelt werden. Mit der Unterschrift verbanden die nur bedingungsweise Unterschreibenden eine sogenannte "Rechenschaft", worin fie erklärten, warum fie fich nur gu einer bedingten Verpflichtung hatten verstehen können. Der Derfasser der "Rechenschaft" ift Theophilus Grnnaus, Pfarrer in Röteln.

Etwa zehn Pfarrer, welche die Unterschrift völlig verweigerten, zogen nach Basel, um sich über weitere Schritte Raths zu erholen. Unter ihnen war auch Kieronymus Gysingius in Maulburg, der später, um der Concordia willen entsetzt, Pfarrer in Riehen, Cantons Basel, wurde und von dem die Grabschrift wie von Sulzer sagt, daß er "mit beiden Känden" im Weinberg des kerrn gearbeitet habe.

Um folgenden Tag fand in der Kirche zu Weil eine Besprechung zwischen Sulzer, Dürr und J. Grynäus statt, allein sie blieb ohne Resultat. Sulzer, der zur Unterschrift gerathen, wurde in Basel deswegen scheel angesehen und der Rath von Basel verbot ihm sogar, die Synode in Röteln zu besuchen und sich in diese Angelegenheiten ferner zu mischen.

Im Jahr 1578 gegen Ende des Monats Mai wurde nun in Röteln in Gegenwart des Joh. Herbrand, Johannes

Sabricius und eines Abgefandten des Hofes eine Kirchenvisitation gehalten. Nachdem man zuerst über anderweitige Gegenstände, wie über Zeit und Weise des Unterrichts und die dabei gebrauchten Lehrbücher gefragt worden war, ging die Verhandlung allmälig zur Sauptsache über, nämlich zu der Sorderung einer unbedingten Unterschrift der Concordienformel, da die bedingte die Sürstin nicht befriedigt habe. Ihrer Instruction folgend wandten die Vorsteher nicht Drohungen, sondern freundliche Besprechungen an und brachten es wirklich dazu, daß die Meisten die bedingte Unterschrift zurückzogen und eine unbedingte leisteten. Dier Pfarrer jedoch beharrten auf der bedingten Unterschrift, nämlich die Pfarrer von Steinen. Efringen, Bingen und Eimeldingen; diese gaben die Grunde ihres Verhaltens an. So hatten sich drei Gruppen gebildet: unbedingt Unterschreibende, bedingt Unterschreibende und Nichtunterschreibende. Grynäus und Aichinger waren diesmal nicht eingeladen worden.

Eine neue und zwar letzte Synode, welche sich mit dieser Angelegenheit besatzte, fand am 14. August 1578 statt, und Sulzer wohnte derselben bei. Gegenstand der Verhandlung war die Eingabe der Unterschriftverweigerer, welche sich besonders darauf beriesen, daß die Unterschrift den drei Vorstehern Dürr, Sulzer und Grynäus erlassen worden sei. Die Eingabe schloß mit dem Begehren, bei der alten Kirchenordnung und beim Katechismus und unveränderten Augsburger Consession bleiben zu dürsen; damit werde Niemand geärgert und könne abgewartet werden, bis Gott Gnade gebe zu einer kirchlichen Einigkeit, die in Ordnung durch christliche Liebe und nicht mit Anathematisiren entstehe! Die Sürsprache der Basler und insbesondere des Basler Bürgermeisters Bonaventura Vonbrunn schützte die Unterschriftverweigerer

vor gefährlichen Solgen ihres Vorgehens. Damals schrieb Osiander an Marbach: "In der Markgrafschaft Baden haben Alle unterschrieben außer Einigen, und zwar sind diese Letztern in der Gerrschaft Röteln. Ohne Zweisel hat sie Jakob Grynaus, welcher weder kalt noch warm ist, verwirrt. Ihnen wurde jedoch nur eine kleine Srist gegeben zum Entschluß. Die erlauchte Sürstin sagte mir: «Man kann und soll dies Werk um eines räudigen Schases oder zweier willen nicht ersitzen lassen»."

Sulger felbst schrieb darüber an Marbach: "Wir erfahren in der That, daß das Bekenntnis der Wahrheit vom Berrn begunftigt wird, nicht aber ohne große Schwierigkeiten, Schweiß und Rämpfe, wie fie Satan erweckt und die um fo ichmerglicher find, weil fie von Solchen herrühren, die mit uns verbunden sein sollten". Jugleich beklagt er das Schwinden der Freunde. "Es find doch, wie Sophocles fagt, schon Wunden, wenn Freunde fehlen und man in den Uebungen der Geduld und Standhaftigkeit nur auf seine eigene Person angewiesen ift. Indeffen gereicht es mir zum Trofte, wenn ich sehe, daß meine schwache Umtsführung doch nicht gang ohne Srucht bleibt. Und es fehlen mir nicht mitarbeitende Bruder." Aber noch im Jahr 1581 mußte Sulzer von Paulus Cherler, der ihn Oberbischof der Markgrafschaft und seinen verehrten Lehrer und alten lieben Gaftfreund nennt, vernehmen, daß man im Markgrafenland fage, Sulzer denke anders über die Person Christi und die Prädestination als die Concordie. So hatten feine Bemühungen für die Einführung der Concordie auch in der Markgrafschaft nicht durchweg den gehofften Erfolg, und es mochte wohl geschehen, daß dadurch sein hohes Unieben einigermaßen getrübt wurde. Später verboten ihm Allter und Krankheit, die Pflichten eines Superintendenten in

Baden allseitig selbst zu erfüllen; doch blieb er bis an sein Cebensende im brieflichen Verkehr mit den Kirchenleitern der Markgrafschaft Baden, und der Geschichtschreiber der badischen Kirchengeschichte gibt ihm das Zeugniß: "Er wirkte hier mit der freundlichen Sanstmuth eines gottesfürchtigen und zugleich mit dem Ansehen eines kenntnißreichen und beredten Mannes als Generalsuperintendent jener badischen Geistlichkeit, von der ihn viele als ihren Cehrer, Alle aber als ihren Vater ehrten". —





#### III.

## Simon Sulzers Unionsbestrebungen.

#### Į. Allgemeine Situation.

Der durch Joachim Westphahl, Prediger in hamburg, neu angefachte Abendmahlsstreit und gleichzeitig die mannigfache Verfolgung der Protestanten von Seite papstlich gesinnter Landesherren mochte den Vorstehern der schweizerischen Kirchen die von Luther und Bucer ausgegangenen Unionsbestrebungen neuerdings nahe legen. Bullinger in Zurich scheint in diesem Sinne eine Unregung gemacht und unter Underm auch in Bern sondirt zu haben, indem er seine Gedanken dem Joh. Kaller in Bern mittheilte. Allein in seiner Antwort (9. Juni 1557) machte Kaller für eine Union wenig Koffnung, indem er erklärte, er habe zu Augsburg zur Genüge die Gesinnungen der Lutheraner kennen gelernt und verspreche sich wenig von einem Versuch des Unschlusses an sie. Wie leicht könnte man durch Nachgeben von der einfachen Wahrheit abgezogen werden. Es werde nie eine Einigkeit zu Stande kommen; Sormeln aufzustellen, die man so oder anders deuten könne, biete große Gefahr, und so würden wir in den alten Streit verflochten. "Eure (Zuricher) Kirche ift beffer daran, denn es maltet kein Streit, aber bei uns in Bern. Und was die Basler Confession II betrifft, so sinden sich darin einige von Bucer und Capito ausgedrungene Worte, die man nachher nothwendig noch erklären müßte. Ich sörcht' immer, man sühre uns hinter das Cageslicht." In Bezug auf Sulzer äußerte sich Baller folgendermaßen: "Zudem haben wir an jener (Basler) Bochschule einen Schweizer, Sulzer, welcher mit den Lutheranern einig geht, ihnen Pfarrer zusendet, welche ihre Confession auf sein Geheiß annehmen, bei ihnen predigt. Er ist ganz auf ihrer Seite und doch will er auch als der Unsrige erscheinen; ich fürchte mich sehr vor ihm. Ich kann mich also in diese Art einer Concordie nicht einlassen."

Um so entschiedener gab Sulzer, entsprechend seiner ganzen bisherigen Denkweise, den Unionsgedanken Raum in seinem Gerzen. Wohl am frühsten hat er sich selbstständig darüber ausgesprochen in einem Briefe an seinen Sreund Marbach in Straßburg, und als Sarel und Beza, welche zum König von Srankreich abgesandt waren, um für die Piemontesen eine mildere Behandlung zu erwirken, auf ihrer Durchreise in Basel Sulzer besuchten, besprach sich Sulzer mit ihnen auch über die Nothwendigkeit eines Zusammenschlusses der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse und ihrer Unhänger und gab ihnen ein Empsehlungsschreiben an Joh. Marbach in Straßburg mit, in welchem diese Unionswünsche ebenfalls Ausdruck fanden.

## 2. Sulger thut den erften öffentlichen Schritt gur Union.

Sulzer war es denn auch, welcher den ersten öffentlichen Schritt that, die Union herbeizuführen.

Er ließ am 7. Januar 1557 ein amtliches Schreiben an Bullinger und die gesammte Züricher Geistlichkeit ergehen, dessen kauptinhalt folgender ist: Du weißt wohl, daß nach Linder, Simon Sulzer.

einer ernsten wiederholten Berathung von einsichtigen und unfrer Kirche sehr ergebenen Mannern Mittel und Wege gesucht worden sind, wie nicht nur unter denen, welche im Reiche Chriftum bekennen, nach Beseitigung aller Zerwürfnisse eine driftliche Einigkeit zu Stande komme, sondern wie auch wir, die wir in der Schweiz Christum angenommen haben. durch dasselbe Band brüderlicher Eintracht mit ihnen vereinigt werden möchten. Dadurch würden die aus Controversen entstandenen Aergernisse, welche für die Frommen schmerzlich, für die Schwachen dem Bekenntniß des wahren Glaubens hinderlich gewesen sind, beseitigt. Da aber dieses Werk nicht auf schriftlichem Wege und auch nicht durch Abgeordnete zu Stande kommen würde, so geht die Unsicht gelehrter Männer dahin, man solle eine allgemeine Synode von frommen und gelehrten Männern abhalten, auf welcher alle streitigen Urtikel bruderlich und friedlich behandelt würden. Die Sache ist soweit gediehen, daß auch unfre Kirchen, welche bisher ausgeschlossen und verdammt worden, eingeladen werden sollen. Wenigstens hat Ph. Melanchthon dies unsern Abgeordneten versprochen. Der Erfolg ist zwar ungewiß, aber es ist auch nichts dabei zu befürchten, und man hat doch wenigstens seine Bereitwilligkeit erklärt."

So war durch Sulzer das Cosungswort ausgegeben zu Derhandlungen und Ereignissen, die auf jeden Sall bedeutungsvoll für die Entwicklung insbesondere der Schweizerkirchen werden mußten; und Sulzer erwartete mit Spannung die Antwort Zürichs, um dann, mit dessen — wie er hoffte — zustimmender Untwort ausgerüstet, sich auch an die übrigen reformirten Kirchen der Schweiz zu wenden und den Sriedensgedanken dem erwünschten Ziele entgegenzusühren.

#### 3. Sulzer erfährt Widerspruch.

Die Züricher Geiftlichkeit ließ sich zur Ermägung des Vorschlages ein volles Jahr Zeit, und am 11. Januar 1558 ging Bullingers Untwortschreiben an Sulzer ab. Schreiben lautete entschieden ablehnend und Bullinger redete darin Sulzern so ernst in's Gewissen, daß jede Lust zur Weiterführung der Unregung schien schwinden zu müssen. Bullinger macht Namens der Züricher Geistlichkeit namentlich folgende Einwendungen: "1) Eine nähere Auseinandersehung unfrer Dogmen, unsrer Gebräuche und der Kirchendisciplin ist nicht nöthig, da diese durch die Confessio Helv. I und andere Schriften genugsam bekannt sind. 2) Oder sollen wir die Cehre und den Ritus ändern? Das ist nicht unseres Umtes und dem Srieden der Kirche nicht förderlich. Rein Haar breit sollen wir abweichen. 3) Oder sollen wir in Worten und Unsichten zu nachgiebig (mollius) sein, vom Gewissen zum Ungewissen, vom Klaren zum Dunkeln, vom Bestimmten zum Zweideutigen übergeben, die Dinge anders benennen, als wir sie denken? Oder sollen wir dem gegenwärtigen Jahrhundert und den Nachkommen zweideutige und schlüpfrige Redensarten übergeben, damit Diese unter sich Streit bekommen? sollen wir am Ende uns und unfre Vorgänger selbst verdammen? Sollen wir die Augsburger Confession annehmen und Alles unterschreiben Denen zu Liebe, welche bis dahin unfre Lehre und unfre Kirche verdammt haben? Willst du das über dich nehmen? Basel hat in seiner Consession seit 1534 Zwinglis Unsicht vom Abendmahl anerkannt. Würdest du die Lehre vom Abendmahl, wie Oecolampad und Zwingli sie aufgestellt haben, mit uns vertheidigen? Denn ehe wir auf den Kampfplatz treten, muffen wir unter uns felbst einig sein, damit wir nicht felbst

als Gegner unter uns erfunden werden. Wer sollen Die sein. die mit uns disputiren? Die tropigen unbandigen Lutheraner wie die Jenenser und Magdeburger, welche zum Voraus mit Melanchthon am härtesten umgingen, oder die mildern? Allerdings hat Melanchthon sich den Verdammungen gegen unsre Kirche widersett, und dadurch ist eine Scheidung eingetreten. aber am 21. October hat doch Melanchthon dem Vorsikenden Julius eine Schrift eingereicht, worin Zwingli mit Namen genannt und der Kekerei beschuldigt wurde, wobei denn der sel. Oecolampad und die schweizerischen Kirchen mit inbegriffen find. Auch die Gemäßigten haben deutlich erklärt: Wir bekennen fest, daß wir die prophetischen Schriften und die apostolischen Symbole annehmen und von der im Jahr 1530 verfaßten Augsburger Confession nicht weichen werden und daher die mit ihr streitenden Dogmen verwerfen." Bullinger und die Züricher Geistlichkeit glauben daher, es sei "gelegenere Zeit abzuwarten als die, in welcher man sich gegen uns verschworen hat". "Gott moge vereinen, was wir nicht zu vereinen vermögen. Nicht daß wir nicht den Srieden begehrten, aber das ift nicht der Weg, der zur Einigkeit führt, daß man die Wahrheit, statt sie in einfachen und klaren Worten auszudrücken, in dunkle und zweideutige Worte verhüllt. muß vom Grund unseres Glaubens unzweideutigen Bescheid geben können."

Auch Calvin, welchem Bullinger von Sulzers Vorschlag Kenntniß gegeben hatte, äußerte sich in seinem Briese an Bullinger vom 21. Sebr. 1558 ungünstig über Melanchthons Verhalten, indem er schrieb: "Der unglückliche Ausgang des Wormser Gesprächs hat mich nicht so sehr überrascht, als tief bemüht, und besonders ist mir die Unbeständigkeit Melanchthons sehr zuwider. Obschon ich wußte, wie be-

weglich und nachgiebig und furchtsamen Gemütes er war, so hatte ich doch nicht erwartet, daß er so weit schreiten würde."

Noch entschiedener als im ersten, offiziellen Schreiben, äußerte sich Bullinger, antwortend auf Sulzers Brief vom 13. Sebruar, in welchem Cetterer kleinlaut sich zufrieden gibt und die Sache Gott anheimstellt, in einem zweiten, schon am 25. Sebruar 1558 abgefandten Briefe an Sulzer: "In Zeiten, wie sie gegenwärtig bei der Aufregung der Gemüther sind, sollen wir gar kein Gespräch verlangen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, noch erbitterter auseinander zu gehen. Eine Versöhnung könnte nur durch Unnahme der Augsburger Confession zu Stande kommen, allein dazu können wir uns nie und nimmermehr verstehen. Bleiben wir bei unserer Lehre, in welcher wir 30 Jahre lang in größter Ruhe zugebracht haben. Und warum haft du, mein Bruder, auch nicht mit Einem Worte deine Unsicht über die Cehre vom Abendmahl ausgesprochen? Hoffentlich wirst du dieselbe, wie sie Zwingli und Oecolampad, die Cehrer und Vorsteher unserer Kirche, hinterlassen haben, mit uns vertheidigen. aufrichtige Erklärung von deiner Seite wird viel zur Einigkeit beitragen!"

Auch an Melanchthon schrieb Bullinger schon am 7. März 1558 über Sulzers Vorschlag. Nach einer schwenkseld und Andere geschont, dagegen den Namen Iwinglis allein genannt und damit die Schweizer Kirchen ungehört verdammt habe, sährt der Brief sort: "Wenn ihr die Augsburger Consession als die allein gültige preiset, so ist gar keine Vereinigung möglich, euer Vorurtheil würde den Segen eines freundschaftlichen Gesprächs zu nichte machen. Wir wollen uns nicht Denen preisegeben, welche behaupten, im 10. Artikel der Augsburger

Confession liege der Sinn, welchen Luther in der Apologie angegeben hat. Wir wollen uns durch die Apologie nicht binden lassen."

Bullinger hatte den Vorschlag Sulzers, eine allgemeine Synode zu veranstalten, auch andern Kirchen mitgetheilt und dieselben um ihre Unsichten darüber ersucht. Alle Gutachten, die einliesen, gingen dahin, daß eine Vereinigung unmöglich sei. So schrieb Rüger von Schaffhausen an Bullinger (20. Januar 1558): "Wären unsere Kirchen einig, so könnte man etwas Gutes hoffen, aber da die Gesahr zu besorgen ist, daß die Basler, die Bieler und viele Berner mit uns nicht übereinstimmen und die Lutheraner dies vernehmen würden, so würde man zu keinem Ziele kommen". Um heftigsten sprach sich Johannes Kaller in Bern gegen Sulzers Vorschlag und Sulzer selbst aus, er schrieb: "Ich fürchte mich vor dem schlüpfrigen Manne, der wie eine Schlange die Kaut wechselt. Dringet auf ihn ein, damit er sich einmal erkläre, bevor man sich mit dem Gegner einläßt!"

Sulzer sah mit wehmüthigem Herzen, daß sein Dorschlag nirgends Unklang fand, mäßigte zwar Bullinger gegenüber seine Klage, schüttete sie aber in das Herz seines Sreundes Joh. Marbach, indem er ihm am 2. März 1558 schrieb: "Ich bedaure sehr, daß die Koffnung, welche Viele auf die Ubhaltung eines anzuordnenden Gesprächs setten, zu Wasser geworden ist und damit auch die Bemühungen so vieler Srommer. Es ist eine Strafe Gottes, der über unsere Sünden zürnt. Einzig tröstet mich dabei einigermaßen der Umstand, daß diese Verhandlung nicht durch eure Schuld abgebrochen worden ist. Wir hatten gehofft, daß die Zürcher Brüder, darum begrüßt, leicht einwilligen würden, an eine Generalspnode zu kommen, allein sie fürchten, der Streit könnte nur

noch heftiger entbrennen." Er schließt dann mit der Koffnung auf eine spätere Zusammenkunft, damit durch eine brüderliche Besprechung wenigstens Einiges gemildert werde und was weniger klar sei, passende Erklärung finde.

Wie Sulzer über den Unlag des Streites, Westphahls Buch und die Entgegnungen, die es hervorrief, dachte, geht aus seinem Briefe an Johann Marbach vom 17. Oct. 1558 hervor, morin es heißt: "Westphals Buch habe ich weder gesehen noch gelesen, und ich frage auch nicht viel darnach; denn des ewigen Streites, der mit so vielen Aergernissen verbunden ist, bin ich herzlich satt, und ich theile deine Besorgnif, daß das Seuer dadurch nur heftiger geschürt werde, wodurch der wahren Erbauung nur Abbruch geschieht. Es ist mir die Seftigkeit einiger unserer übrigens nicht bösartigen Männer wohl bekannt, aber ihr wird der Eifer der Gegner, die ebenfalls durch Srömmigkeit und Gelehrsamkeit sich auszeichnen, nicht nachstehen." In dieser Auffassung der Sache wurde Sulzer noch bestärkt durch einen Brief von Ruprecht Dürr, Superintendent in Durlach, worin es heißt: "Was ich über den Streit unter den Gelehrten denken foll, weiß ich nicht, nur meine ich, wenn beiderseits der Eifer darauf sich richtete, die Kirche zu erbauen, so wurde des haders weniger sein. Bald entsteht derselbe aus falschem Argwohn, bald aus Vorurtheilen, bei Undern aus Chrgeiz und Streitsucht, bei den Wenigsten ist es mahrer Ernst um das Keil der Kirche. Ueber die Ubiquität denke ich wie du, nämlich daß eine Erklärung der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl nicht nothwendig ist."

Als im Jahr 1561 Brentius eine Schrift gegen Petrus Martyr und Bullinger unter dem Citel: "Ueber die Personalunion" ausgehen ließ, fragte Bullinger den alten Wolfgang Wyssenburger in Basel um seine Meinung über diese Schrift

an, und Wyssenburger gab folgende derbe Untwort: "Es ist zu bedauern, daß solche Männer im Sonnenlicht nicht sehen und Undere noch zu Irrthumern verführen mit: «sicherm, wahrem und natürlichem Leib»; denn wenn Christi Leib im hl. Abendmahl nicht anders unter diesen hochheiligen Symbolen ist als an andern Orten und Dingen, so sehe ich nicht ein, wie die Theilnehmenden mehr empfangen als die Rindvieher und die Schweine aus Kleie und Gras, weil nach des Brentius Cehre jener allgegenwärtige Christus mit seinem Körper nicht von ihnen ferne sein kann". Uls nun Sulzer über Wyssenburgers derbe Sprache befragt murde, außerte er, es gefalle ihm dieselbe nicht so fast wohl, denn Luther und Brentius seien auch nicht Rinder gewesen. Sulzer sprach übrigens in seinem Briefe an Bullinger sein Bedauern über den durch des Brentius Schrift neu erwachten Sacramentsstreit aus, der zudem von den Parteihäuptern geführt werde; er wünschte zugleich, daß Gott diesen Krankheitszustand durch eine heilsame Urznei wieder stillen und der Kirche Srieden schenken möchte. Vergeblich forderte Calvin Sulzern in dringenoster Weise zur Mitbetheiligung am Kampfe auf.

Der Sacramentsstreit währte fort und erhielt durch das Maulbronner Gespräch (1564) und durch beständig sich kreuzende Streitschriften neue Nahrung. Auch Marbach, Sulzers Sreund, betheiligte sich an demselben, ihm wurde erwidert von den Beidelberger Cheologen. Sulzer, dem Marbach seine Schrift mitgetheilt hatte, lobte Marbachs Sleiß und Gelehrsamkeit, gab dem Sreunde aber den Wink: "Eines möchte ich dir zu bedenken geben, nämlich daß du hierin mit Bescheidenheit vorgehest, damit man sehe, daß du dabei die Sache Christi und nicht deine eigene im Auge gehabt hast. Denn es handelt sich nicht darum, daß wir, sondern daß seine Sache

triumphire. Das würde frommen Brüdern, deren ich nicht wenige kenne, an denjenigen Orten angenehm sein, wo öffentlich das Gegentheil gepredigt wird."

#### 4. Anregung einer belvetischen Confession durch Bullinger.

Bullinger befürchtete nun immer mehr, Basel könnte unvermerkt zu der lutherischen Dartei hinübergezogen werden und äußerte diese Befürchtung seinem Sreunde Wyssenburger gegenüber, der seit Pfarrer Jungs Cod (1562) in Erneuerung alter Freundschaft Bullingers Vertrauensmann in Basel geworden war. Wyssenburger antwortete ihm (1. Dec. 1565): "Daß du bekümmert bist und uns mahnest, auf der but zu sein, daran thust du wohl; wie ich vermuthe, gibt es nicht Wenige, welche unter einem falschen Vorwand und in Hoffnung eines großen Gewinnes sich bei Einigen eingeschmeichelt Sie scheinen etwas Ungeheuerliches vornehmen zu haben. wollen. Wenigstens entziehen sie sich auffallend den öffentlichen Conventen und der Theilnahme an den Sacramenten. Möchten doch unsere Pfarrer es ebenso an ihnen ahnden, wie fie es bei Denen thun, welche fie Sacramentirer nennen!"

Dies Alles und die Nothwendigkeit, durch klare Auseinandersetung der Differenzen das Gebiet abzugrenzen, sowie auch der Umstand, daß die Lutheraner, namentlich Westphahl, aller Orten ausstreuten, die Gegner seien unter sich selbst uneinig und in keinem Artikel rein und sauber, brachte die schweizerischen Cheologen auf den Gedanken, einen Convent abzuhalten, der sich mit Ausstellung einer Consession befassen sollte. Kaller schlug Bern oder Aarau als Ort der Zusammenkunst vor. Man hegte allerlei Bedenken wegen der Basler. Kaller warnte vor einer Ausschließung derselben, da sonst die Trennung vollzogen wäre. Er schrieb am 11. Jan. 1566 an

Bullinger über die Basler: "Sreilich werden sie sich der Kerausgabe einer neuen Confession widersetzen und sich auf die ihrige berusen, allein letztere scheint ein wenig dunkel. Dabei sind unsre Berner noch nicht alle aufrichtig, denn Sulzer hat unter ihnen viele Gönner sowohl im Rath als unter den Geistlichen, und deren mehr als mir lieb ist. Kämen aber die Basler auch, so hätten wir's mit Sulzer zu thun; da müßte man gegen ihn eine freie Sprache führen; und du, Bullinger, den er am meisten fürchtet, darfst nicht sehlen." Bullinger selbst war durchaus nicht für die Unordnung eines Convents; er schrieb: "und dann, wenn die Basler kämen, gäbe es einen Wirrwarr in den Verhandlungen; da würde es heißen, die Gelehrten seien zusammengekommen; man wolle etwas Neues machen, am Glauben büten (d. h. slicken)".

Dagegen drang Beza in Genf auf einen solchen Convent. Er schrieb: "Es ist freilich da zu fürchten, die Basler möchten von uns absallen, darum muß man um so sorgfältiger und ernstlicher sie bei uns behalten, damit der Satan nicht Meister werde". Gwalter in Zürich äußerte sich gegen Haller: "Man wird den Basler Suchs nie zum Unterschreiben bringen, er hat schon die ganze Kirche uns entsremdet". Und Pfarrer Erb in Richenwyler im Elsaß schrieb an einen Sreund in Bezug auf das Vorgehen der Schweizer Kirchen: "Das wird dem Sulzerli und dem sauren Essig Coccius übel gefallen".

## 5. Verzicht auf den Convent und Cröffnung der schriftlichen Verhandlungen. Belvetische Confession.

Ohne Zweifel auf Unrathen Bullingers beschloß nun der Rath zu Zürich, keinen Convent abhalten zu lassen, sondern den schriftlichen Weg einzuschlagen. Gleichzeitig lud der Pfalzgraf Berzog Friedrich die Schweizerkirchen ein, ein

eigenes Bekenntniß aufzustellen, es von andern Kirchen unterschreiben zu lassen und im Druck herauszugeben, damit die Schweizerkirchen nicht verdächtigt und vom Reichsfrieden ausgeschlossen werden könnten.

So entstand denn die von Bullinger im Jahr 1566 versfaßte helvetische Confession II, welche die reformirte Lehre vom hl. Abendmahl in ihrem Unterschied von der Augsburgischen Confession sehr entschieden auseinandersetzt.

Nun suchte man zu dieser Consession die Unterschriften zu erlangen. Nach Bern wurde die Consession bloß gesandt und dort gerne mit Einwilligung des Rathes unterschrieben. Mit Basel ging man gründlicher zu Wege. Bullinger besorgte nämlich, wie er sich gegen Sabricius in Chur äußerte, die Basler möchten die Unterschrift verweigern; man wollte sie aber doch nicht umgehen, um keinen Vorwurf der Parteilichkeit auf sich zu laden. So wurde der angesehene Pfarrer Rudols Gwalter, Iwinglis Cochtermann, von Jürich nach Basel abgeordnet mit dem Auftrage, zugleich die Unterschrift der Kirchen in Schafshausen und in Mülhausen nachzusuchen. Gwalter, mit einem Beglaubigungsschreiben, das die Unterschrift warm empfahl, ausgerüstet, nahm seinen Weg zunächst nach Schafshausen, wo er die Unterschrift in kurzer Zeit erreichte.

## 6. Basels Verhalten zur belvetischen Confession.

Dann reiste Gwalter über Zurzach nach Basel. Wie es ihm dort ergangen, hat er selbst beschrieben wie solgt: "Um 17. Kornung (1566) in Basel angelangt, bin ich zuerst zu Sulzer gegangen, um nicht den Schein zu erwecken, als hätte ich hinter seinem Rücken gehandelt, und habe ihm meine Credenz übergeben und ihn ersucht, die Prädicanten und die Prosessoren der hohen Schule zusammenzuberusen. Ich habe ihm die

Confession zugestellt, damit er sie mit seinen Mitdienern lese. Des andern Tages ging ich zu Wolfgang Wyssenburger, und als ich meinen Auftrag ausgerichtet, sind ihm vor Sreuden die Augen übergegangen, daß es noch Leute gebe, welche in der evangelischen Kirche die Einigkeit suchen und sich unterstehen, die ärgerliche Trennung abzuschaffen. Wolfgang sagte aber: ""Ich besorge, lieber Kerr und Bruder, ihr werdet nichts schaffen; der Dr. Sulzer ift bei etlichen Sauptern und Deputaten in solchem Unsehen, daß er wahrlich Alles verhindern kann und vielleicht uns nicht Alle zusammenberufen wird, damit nicht Jemand Unlag habe, ihm darein zu reden"". Dann bin ich wieder zu Dr. Sulzer gegangen, der hat die Prädicanten auf Abends 4 Uhr in's Capitelhaus berufen. Es find zwölf gekommen, da habe ich meinen Auftrag ausgerichtet und habe bemerkt, daß die Confession auf Begehren des Pfalzgrafen aufgestellt worden sei zur Verhinderung böser Praktiken auf dem Reichstag zu Augsburg. Ich berührte, wie auf der Tagleiftung 28 zu Baden geredet worden sei von Etlichen unserer Widerpart, daß die Evangelischen selbst nicht einig seien und auch Basel seinen besondern Glauben habe. Eine Stunde lang bin ich dann abgetreten. Dann sei bei ihnen ein Arquiren entstanden. Sechs begehrten die Confession zu lesen, und wenn sie mit Oecolampad stimme, solle man sie annehmen und sich von der Miteidgenossen Kirche nicht trennen. Sulzer und Coccius haben verächtliche und bittere Worte ausgestoßen. Er wisse wohl, habe der Erstere gesagt, was vorhanden, und er wolle mit der Sache nichts zu schaffen haben. Der Sandel gehöre vor die Deputaten. Die Sechs beharrten auf ihrer Sorderung, Sulzer mit seinem Unhang hat das Seine verfochten, Undere verhielten sich stille und wollten den Sulzer nicht erzürnen. Nun eröffnete mir Sulzer mit glatten Worten und

mit einigem Rühmen meines Sürtrags, er könne den Herren zu dieser Zeit nicht zu Willen werden, der Kandel muffe weiter längern und vor die Obrigkeit kommen. Darauf antwortete ich: ""Ich hatte mich ganglich versehen, liebe Berren und Brüder, Ihr hättet Euch nicht von uns gesondert, dieweil unsre Confession mit der Eurigen übereinstimmt". bat ich, daß sie erlauben möchten, ihrer Confession von 1534 in der Vorrede zur helv. Confession Erwähnung zu thun. Da brach der bisher neutrale Sebastian Lupusculus hervor mit den Worten: ""Battet Ihr das früher gefagt, so maren wir nicht so lange darob gesessen"". Denn der gute Mann meinte freilich, es wurde jest keine Noth mehr haben. Ich anwortete, es sei noch früh genug, — "thut das Beste und sündert Euch nicht ab!"" Bin dann aufgestanden, — da haben fie noch eine gute Weile unter einander arguiret und dann mir die erste Untwort wieder gegeben; da war leichtlich anzunehmen, daß Sulzer und sein Unhang keine Gemeinschaft mit uns und unserer Confession haben wollen. Ursache des Abschlagens aber ist, wie ein guter Bruder mir anzeigte, die gewesen, daß Sulzer und Effig (Coccius), so vorher zu Straßburg die Augsburger Confession unterschrieben hatten, männiglich unterstanden einzubilden, wie die Basler und Augsburger Confession übereinstimmend seien und wie Luther selbst die Basler Confession gerühmt und für zuverlässig erklärt habe, — was aber erdichtet ist. Da ich nun gesehen, daß bei den Baslern nichts zu erhalten war, bin ich gen Mülhausen gereiset, da mich bedunken wollte, Sulzer wolle uns auch da zuvor kommen mit seinen Draktiken, und hat die Zeit auch nachher zu erkennen gegeben, daß mein Argwohn nicht gefehlt hat. Bin also den 19. Kornung nach Mülhausen (im Elsak) gegangen und zu Herrn Jeger, welcher die Prädicanten zusammenberufen. Die

Sache ist da glücklich abgegangen. Auf ihr Begehr habe ich allda gepredigt. Bierauf bin ich wieder nach Basel gegangen zu zwei treugesinnten Brüdern, Severin Erzberger und Erhard Batmann; die sagten mir, Sulzer habe mit den Deputaten beschlossen, daß man sich unserer Confession nicht belade, — doch folle Sulzer mich mit freundlichen Worten abfertigen und mir keine schriftliche Untwort geben. Da dachte ich, es wäre nicht gerathen, von einem so schlüpfrigen Manne eine mündliche Untwort zu erhalten in einem so wichtigen Kandel. Daher bin ich am andern Morgen vor Tag fortgeritten, damit Sulzer genöthigt sei, zu schreiben, welches denn auch beschehen und heiter dargelegt ist, daß sie nicht wollen, daß ihrer Confession in der Vorrede gedacht werde. Sulzer wurde fich unterstehen zu leugnen, wenn man ihn nicht mit seiner Sandschrift überzeugen könnte." So weit Gwalter. Derselbe beklagte sich auch einem Sreunde in Schaffhausen gegenüber, so groß sei die unbillige Behandlung von Seiten der Basler gewesen, daß sie die Confession nicht einmal hätten lesen wollen, sondern sie ungelesen wenigen Deputaten übergeben hatten.

Sulzer, dem die schnelle Abreise Gwalters auffällig war, entschuldigte sich in einem Briese an Bullinger und die Züricher Geistlichkeit, er habe Gwalter den Bescheid wegen dessen schneller Abreise nicht geben und ihm keine brüderliche Aufnahme beweisen können. "Wir haben die Bürgermeister und die Deputaten zu Rathe gezogen, ohne deren Autorität und Genehmigung wir nichts vornehmen dürsen, und die Antwort von ihnen erhalten, es scheine ihnen nicht gerathen, sich einer neuen Consession anzuschließen, weil die unsrige vor noch nicht langer Zeit herausgegeben worden und ihren Inhalt Niemand durch die Bl. Schrift, der man sie unterwirft, enthräftet habe." Die Reichsstände hätten auch Niemanden von unsrer Seite

eingeladen, um über den Glauben ihnen Rechenschaft zu geben, darum sei der Basler Confession I keine Erwähnung zu thun, da sie schon längst bekannt und in den Verhandlungen wegen des Conciliums zu Trient den Eidgenossen überschickt worden sei. "Uebrigens bitten wir euch", fährt Sulzer sort, "daß ihr uns als im herrn verbundene Brüder betrachten möget, — wir werden uns auch nicht entziehen."

Gwalter entschuldigte dann in einem Briefe an Sulzer und Wyssenburger seine schnelle Abreise von Basel mit dem verwaisten Zustande seiner Kirche und Samilie, der seine Rückkehr erfordert habe, und fährt sort: "Nichts Erwünschteres hätte mir widersahren können, als wenn ihr in die Annahme der Consession gewilligt hättet und so jeder Argwohn einer Spaltung abgeschnitten worden wäre. Aber nachdem euch ein Anderes besser gefallen, soll es mich freuen, wenn wir von euch als Brüder angesehen werden."

Don Keidelberg aus schurte der zwinglisch gesinnte Arzt Erastus das Mißtrauen der Schweizer gegen Sulzer und schrieb sogar an Bullinger (5. April 1566), Sulzer habe über den ganzen Kergang der Verhandlungen wegen der Confession im Verein mit Marbach und Jakob Andrea einen Bericht abgesaßt und denselben dem Kerzog von Württemberg übersandt. Dieser Bericht habe über die französischen Kirchen beinahe nichts, über die Basler Kirche Mehreres, und zwar das Meiste mehr im lutherischen Sinne (lutheraniora), enthalten. Weniges sei von der Genser Kirche, von der Berner Kirche nicht Alles, über die St. Gallische gar nichts berichtet worden. Was mit diesen heimlichen Praktiken ausgerichtet werde, werde die Zeit lehren.

Von Bern schrieb damals Haller an Bullinger (15. März 1566), Sulzer habe ihm geschrieben, habe jedoch den Auftrag

Gwalters betreffend die Concordie mit keiner Silbe erwähnt. Don haller wegen dieses Verschweigens zur Rede gestellt, gab Sulzer folgende Untwort, die um so merkwürdiger ift, als er hier zum zweiten Mal in Bezug auf feine Meinungsverschiedenheit in der Abendmahlslehre ein Zugeständniß macht: "Ich weiß, daß wir in den Kauptstücken durch Gottes Onade übereinstimmen. Wenn wir auch im Mnsterium des hl. Abend. mahls etwas von einander abweichen in Bezug auf die Gegenwart und die Darreichung des Leibes Christi, so hoffe ich doch und bin überzeugt, wir werden beidseitig so gesinnt fein, daß, ob wir auch in diefen Stücken differiren, wir einander gegenseitig tragen werden. Was mich betrifft, so kann ich versichern, daß ich die Brüder nicht nur von Berzen tragen, sondern auch ehren und lieben kann wegen der ausgezeichneten Geistesgaben, welche ihnen der Kerr verliehen hat, und wegen des Umtes, das wir gemeinsam verwalten. Lakt uns einander lieben und in dem unterstügen, worin uns der Gerr Uebereinstimmung verlieben hat; und dessen ist sehr viel und es bildet die Bauptstücke in der Religion."

Welchen Eindruck aber Sulzers Verhalten in weiten Kreisen gemacht hat und wie dasselbe in den Kreisen der zwinglisch Gesinnten Erbitterung hervorgerusen, das geht aus einem Briese hervor, den Pfarrer Erb in Richenwyler an Bullinger am 1. Upril 1566 geschrieben hat und worin es heißt: "Uh, der Verwandlungsgott (Vertumnus) Sulzer fährt fort, die Basler allmälig auf seine Seite zu ziehen, wobei sie es kaum merken, wie es den ägnptischen Sleischtöpfen entgegengeht. Wenn er auch leugnet, so ist die Sache doch am Tage. Unders benimmt er sich zu Basel, anders in der Markgrafschaft, um kleinen Ruhmes willen (lucelli ergo), damit

er als großer Disitator gelte. Ihm schließt sich als würdiger Cumpan Essig (d. h. Coccius) an, der alles mit seiner Schärfe ansteckt. Ich besorge sehr, es möchten die Gegner und ihre uns benachbarten Verbündeten (Straßburg) den Sieg davontragen."

Außer Basel hatten nun alle reformirten Stände der Schweiz fammt der Stadt Mülhaufen im Elfaß glückwünschend ihre freudige Zustimmung zur neuen helvetischen Confession Schaffhausen hatte dem Abgefandten Gwalter ein festliches Sreudenmahl bereitet. Beza erbot sich im Namen der Genfer Kirche, die Confession in frangösischer Sprache an die französischen Gemeinden abzusenden, und ein neues Band der Sreundschaft verband so die Stadt Zwinglis mit der Stadt Calvins. Mülhausen begann seine zustimmende Untwort mit herzlichem Dank gegen Gott, der den Jürchern diesen edeln Gedanken ins Berg gegeben habe. Ebenso St. Gallen. Basel allein hatte sich "kühl" nebenausgestellt und wurde mit Betrübnig angeblicht. Daß übrigens der Basler Rath selbst, und nicht allein Sulzer, von den schweizerischen Schwesterkirchen sich entfremdet hatte, beweist der Umstand, daß er den Buchhändler Josias Münsch, genannt von Mechelen, welcher die erste Basler Confession von 1534 mit den Randglossen wieder abgedruckt hatte, strafte, obschon die Bürgerschaft diese Confession sammt den Randglossen "mit sunderem Sink begerte". Diese Strafe erscheint um so auffallender, weil im Jahr 1567 die Augsburgische Confession sammt der Apologie in Basel ungescheut herausgegeben werden durfte. Ueber dieses Benehmen des Rathes äußert sich eine anonyme Kandschrift sehr ungehalten und beklagt zugleich, daß man in einer Ausgabe der Basler Confession die Glossen nebenaus verzeichnet, dann den Lutherischen zu Lieb hinweggethan habe. "Siemit ward die Einigkeit Concordie, anno 1536 allhie zu Basel von den evangelischen Orten der Eidgenoffenschaft ufgericht, zerbrochen, das doch wohl zu erbarmen ist, daß min lieb Vaterland nemlich die lobliche Stadt Basel von den unrüwigen Pfaffen, denen wohl mit Unruh ist, von dem Bunde abgerissen worden, denn sie lieber wotten, daß die zwo vielgenannten Confessionen (nämlich die erste und die zweite Basler Confession) hin und abweg waren; ob sp wol die zu Ziten mit dem Mund bekennen, so ist es ihnen doch nie im Herzen u. s. w.29 die Stadt Basel der allgemeinen Eidgenossischen Bekanntnuß nit unterschryben hat, ist die Ursach, daß etlichen Uneinigkeit lieber ist dann Sried und Einigkeit." Ullaemein wurde Sulzer beschuldigt, die ihm namentlich in Bezug auf die Abendmahlslehre lästigen ursprünglichen Randglossen (Marginalien) der Basler Confession entfernt zn haben, um dadurch allmälig Basel "auf den lutherischen Schlag zu ziehen". (Ueber die Entstehung und Entwicklung der Basler Confession siehe: Bagenbach: Geschichte der Basler Confession.)

### 7. Gährung in der Burgerschaft und der Alumnenstreit.

Mehr und mehr betheiligte sich auch die Bürgerschaft in Basel an den Controversen und zwar meistens im Sinne des sesten Anschlusses an die Schweizer Kirchen. Als ein Vorspiel der sich so vorbereitenden Gährung kann der sogenannte "Alumnenstreit" im "obern Collegium" in Basel angesehen werden. Zwischen reformirten und lutherischen Studenten hatte sich eine Reiberei wegen des Abendmahls entsponnen, die in weitern Kreisen bekannt wurde und die Dazwischenkunst Zürichs veranlaßte. Es liegen uns über diesen Streit vier Berichte vor, der eine von einem Anonymus, die andern drei von den drei Studenten Joh. Sranz Gischmann, der an

Obmann Köchly in Zurich referirte, Mar Nögli, der dem Pfarrer Rudolf Gwalter in Zürich Bericht erstattete, und Johannes Mösch, der ebenfalls an Gwalter schrieb. Die vier Berichte stimmen in der Sache wesentlich überein, der erfte fügt einige von den andern nicht berichtete Thatsachen hinzu. Um 14. Nov. 1570, so wird uns erzählt, haben die lutherischen Studenten (Sulzers Stipendiaten aus der Markgrafschaft!) mit den Baslern über das hl. Abendmahl disputirt, wobei die Cepteren für Zwinglis Confession einstanden. Da ist einer der Widersacher vorgetreten mit den Worten: "Was treibt ihr da so viel Morte? Er (Zwingli) ist ein Erzkeher gewesen!" einer der Basler zugefahren und hat ihm an den Kopf geschlagen, daß er ist "umgezwirbelt". Da ist der Cur30 zu der Basler Tisch gekommen und hat dem Basler, der Parcus (Karger) hieß, "Maulwaffle" gegeben<sup>31</sup>. Ein anderes Mal, "nach gehaltenen etlichen Lectionen im Aristoteles" haben die Studenten etwas Kampf mit einander gehabt der Religion halben, und Einer unter ihnen sei auf einem Undern rücklings gesessen und geritten, daneben habe Einer zu dem Jungen, der Diesen getragen habe, gesprochen: "du tregst schelmenfleisch"; darauf hat der, der auf ihm gesessen, gesprochen: "nit ein myt 32, er treigt gut zwinglisch fleisch". Serner hatte auf der Basler Messe der Student Bagendorf von Basel ein Bildniß Zwinglis und Calvins gekauft und das Bildniß Zwinglis in der Stube des "Collegiums" über dem Baslertisch aufgehangen. Da brachten es die Markgräfler dahin. daß der Probst des Collegiums, um Streit zu vermeiden, das Bildniß wegnahm. Bakendorf wollte nun das Bildniß an Rutinus Saber aus Graubunden verkaufen. Als Dieser nun fragte: "Wie theuer?" antwortete Bagendorf: "Um einen Doppelvierer". Da kam Martinus Ruthner, ein Lutherischer,

hinzu und fragte: "Bei, was willst du mit diesem Erzkeher? Ich wollte nicht einen Gelbling für ihn geben; er ist ein Keker gewesen u. f. w." In Solge diefer Streitigkeiten wurden diese Studenten vor den Senat der Bochschule citirt, der Senat hielt es für gerathen, "die erwachsenen fpan digmalen mit ernstlichem Cauillantes vnnd warnung zestillen vnnd also merers afchren verhuetenn ift iber difen Leuitenn den man inen ernstig glasenn nit witers gehandlet". Aber am folgenden Tage auf den Abend entstand an einem der Tische im "obern Collegium" ein "etwas vnfügliches" Gefpräch, und von dem andern Tische ber erging deshalb der Ruf, fie follten ftille fein und davon ablaffen. Darauf ftand ein Junger auf und schlug dem Warnenden ins Untlit; Letterer, obgleich größer und stärker als sein Gegner, schlug ihn doch nicht wieder. Auch dieser Streit kam vor den Senat und Derjenige, welcher geschlagen hatte, wurde, weil er sonst auch frech war und fich sehr rühmte, etwas Großes gethan zu haben, seines Stipendiums beraubt. Ueber die hl. Weihnachtszeit wurde damals keine Abendmahlsfeier für die Studenten gehalten. Ueberdies wurden zwei Studenten wegen unrechten Benehmens und ungebührlicher Worte über Macht in den Rerker gelegt. Die Berichte der Züricher Studenten beklagten fich bitter über Darteilichkeit bei der Behandlung diefer Streitigkeiten, namentlich über unbillige Begünstigung der Lutherischen. Man habe die "Curen" auf die Basler schlagen lassen und ihnen Alles geglaubt, während die Basler umfonft fich entschuldigten, fie hatten nur die rechte Confession defendirt. Da habe man den guten armen Tropfen das Stipendium abgeschlagen und die Schelmen mit ihrem Unhang frei ausgehen laffen. Auch fei Einer in's Gefängnis gelegt worden. Sulzer habe da vor allen Gerren ausgesprochen, Zwingli habe dem SchweizerIand mehr Schaden als Nuken gebracht, darum bekenne er frei und heiter: "ich bin nicht seiner Confession!"

Mehrere Männer, darunter Joh. Hospinian und der Rostgeber Carl Glaser, der Reichsvogt, riethen nun den Züricher Studenten, bei den Züricher Gönnern Klage zu führen, wobei der Lettere sagte: "Wenn eure Obersten an die hiesigen schreiben, so wird der hupsche Sulzer hupschlich beston33, daß er den Buben hat geholfen". Sulzer, der von diesem Dorhaben vernahm, sagte: "ich will dem Wolf zuvorkommen" und ermahnte die Studenten, diesen Kandel nicht nach Bause zu berichten, da er ja schon erledigt sei. kam dann noch zu einigen migbeliebigen Erörterungen vor dem Senat, wobei die Züricher Studenten sich beklagten. daß Joh. Rosa nicht bestraft worden sei und daß Sulzer sich als nicht der Schweizer Confession zugethan bewiesen habe, der Rector Selir Plater aber beschwichtigend sagte, Sulzer sei ein guter frommer Mann und erbaue die Kirche Christi; wenn er auch in diesem Urtikel von uns abweiche, - was sollte das schaden? Wir sollen solche Manner in Geduld tragen. "Ja", entgegneten die Studenten, "wenn nur durch dieses Doama der Kirche keine Zerrüttung käme!"

Auf Anregung Gwalters schrieb nun in der That der Rath von Zürich allen Ernstes über diesen Alumnenstreit an den Rath in Basel und beschwerte sich überdies, daß Zwingli zu Basel sogar in den Wirthshäusern und auf offener Straße geschmäht werde. Dabei berief sich Zürich zum Beweis der Einigkeit der Basler und der Züricher im Abendmahl auf die Chatsache, daß als Waidner aus Worms aus Eiser für die lutherische Lehre der Hochschule zu Zürich tausend Gulden und der Hochschule zu Basel dreitausend Gulden vermacht habe mit der Bedingung, daß auf diesen Schulen des Kerrn Nacht-

mahl auf lutherische Weise gelehrt werde, beide Bochschulen dieses Vermächtniß abgelehnt haben.

Die Untwort des Rathes zu Basel auf diese Juschrift suchte darzulegen, daß der Kandel den Jürichern viel "räßer" dargestellt worden sei, als er in der That gewesen. Das Schreiben schließt mit der Bitte, man möchte in Jürich weder in Religionssachen noch in weltlichen Kändeln Mißtrauen in Basel setzen, und die Jüricher möchten sich getrösten, "daß wenn solche Schmachreden geführt worden wären, wir ohne Eure Ermahnung zur Rettung Euerer und Unseren serren ein ernstliches Einsehen zu thun nicht unterlassen hätten".

Der Alumnenstreit hatte auch zur Solge, daß von da an alle Prediger in Bern auf die helvetische Confession von 1566 verpslichtet wurden, um "viel Jangg und Span zu verhüten".

## 8. Beinrich Erzberger tritt offen gegen Sulzer auf.

Alber bald sollte sich ein noch heftigerer Sturm gegen Sulzer erheben, von dem er freilich noch keine Uhnung gehabt zu haben scheint, als er 27. Juni 1569 an Conrad Ulmer in Schafshausen schrieb: "Wir genießen durch Gottes Gnade Ruhe und Srieden in Schule und Kirche; wir dulden Undersdenkende und werden geduldet". Iwar mußte er wissen, daß Wolfgang Wyssenburger, der noch mit Gecolampad dem Religionsgespräch in Bern beigewohnt und Bullinger über Gecolampads Lehre vom Abendmahl genau unterrichtet hatte, nicht lutherisch gesinnt war, aber Wyssenburger war alt geworden und konnte einen Kampf kaum mehr aufnehmen. Aber es war der junge Keinrich Erzberger, der jeht offen gegen Sulzer auftrat. Erzberger hatte einige Zeit hindurch in dem Basel benachbarten Dorse Tüllingen in der Markgrafschaft Baden das Pfarramt bekleidet und war dann Pfarrer

zu St. Peter in Basel geworden. Um Weihnachtstage 1570 hielt er eine Predigt, in welcher er offen den Kampf gegen die Lutheranisirenden aufnahm. Er war zu diesem Schritt, abgesehen davon, daß er schon seiner Ueberzeugung entsprach, noch gereizt worden durch Pfarrer Süglin zu St. Leonhard, welcher nicht allein seine Gegner in öffentlicher Predigt Schwärmer und Spiritüsser nannte, sondern, wie der Student Joh. Mösch berichtet, geradezu auf Erzberger stichelte und ihn bezeichnete als "einen Sauruffel, ein junges Bappermaul, eine Gärnase, die noch keinen Kamm im Bart zerbrochen habe" 34. Erzbergers Predigt vom Weihnachtstage 1570 ist sammt seiner Vorrede dazu noch im Manuscript vorhanden und ist überdies abgedruckt in der Zeitschrift für historische Theologie (Illgen) Jahrgang 1870, pg. 461 ff.: J. R. Linder: Kurze geschichtliche Einleitung u. f. w. (Dgl. auch Bagenbach: Geschichte der Basler Confession pg. 99 ff.) In dieser Predigt beklagt Erzberger, daß die Kirche zu Basel ihre erste Gestalt verloren, "wie sy sie ghan hat zu zyten des hochverständigen, uffrechten und gottseligen Mannes Gecolampad", und bricht dann in die Worte aus: "O Gecolampad, lebte don Leer sowol uff unfrer Kanzlen, als in unfern Berzen, als din Bildniß am Todtentanz 35 gesehen wird, wie wollt ich so lustig predigen! . . . Giltet gleich, daß sie mit Regern, Caufern, Spirituffern, Sacramentirern, Schwärmern, Tufeln zu uns werfen, giltet auch glich, daß große Doctores mit im Spiele sind" u. f. w. Micht undeutlich nennt Erzberger dabei Sulzer einen Suchs, und weil diesen Niemand beißen wolle, so musse er, Erzberger, es thun; das habe schon längst in seinem Berzen "gemottet" 86.

Diese Predigt Erzbergers hatte nun eine lange Reihe erregter Verhandlungen zur Solge, bei denen die Streitsucht der Theologen zu mächtigem Ausbruche kam. Zuerst kam ein erregtes Privatgespräch des Pfarrers Koch mit Erzberger, dann schon am folgenden Tage eine vom Rathe zusammenberusene Sitzung der Geistlichen und Verhandlungen mit für die Localgeschichte und die Geschichte der theologischen Streitigkeiten interessanten Episoden, und zuletzt übergab der Rath den ganzen Kandel den "Dreizehner Kerren", welche erkannten: "Erzberger soll der Kanzel stille stehen bis nach Austrag der Sache".

Wir fassen hier vornehmlich Sulzers Verhalten in diesem Erzberger-Bandel in's Auge: Zuerst erklärte Sulzer, es sei ihm leid, daß sich Solches zugetragen habe; er wünschte, die Predigt wäre unterblieben, er selbst trage daran keine Schuld, habe sich stets des Sriedens beslissen, unserer Confession gemäß gelehrt und wolle auch ferner bei derselben bleiben. Dagegen beschuldigte ihn Erzberger, Sulzer habe ihn, bevor er an die Pfarrei Cüllingen abgegangen sei, in Sulzers Studirzimmer über das hl. Abendmahl eraminirt, "ob ich möcht an die und die Leer kommen, wie er mir's dann fürhielt", da habe Erzberger geantwortet: "ich blib by miner Confession". "Ja", habe dann Sulzer ihm geantwortet, "man muß spaber recht verston", worauf Erzberger wieder geantwortet: "ich verstand's wie's Oecolampadii Leer und schrofft uslegen".

Erzberger hat sich bei diesem Anlasse wie auch später vor dem Rathe tapfer vertheidigt; ihm standen bei die Pfarrer Johannes Brandmüller und Johannes Uebelhart. Auch einige Candpfarrer waren gesinnt wie Erzberger. In seiner Vertheidigung ging Erzberger geschichtlich vor, indem er stets auf Gecolampad zurückging und unter Anderem auf einen Brief Gecolampads verwies, den derselbe über das Abendmahl an die Pfarrer Johannes Grell und Ambrosius Kettenacker (Spragrius) geschrieben habe. Er erklärte offen, lieber vom Amt zurücktreten zu wollen, als seine Ueberzeugung zu

verleugnen, und wollte zu Stande bringen, daß man sehe, "wer beim Zaselstab blyben welle und wer nit".

Auch Sulzer redete rühmend von Gecolampad und 3mingli, hob aber Luthers Lehre besonders hervor und sprach dann: "Wir meinen nicht, daß Chriftus mit den Jähnen germalmt werde, wir sind nicht Capernaiten, wir disputiren nicht, wie es zugegangen, wir befehlen's dem Gerrn und glauben's einfältig. Wir schließen ihn auch nicht in's Brod ein, sondern sagen, daß er mit dem Brod empfangen werde; wir ziehen ihn nicht vom Simmel herunter." Dabei berief sich Sulzer auf Bucers Concordie, die auf der Kanzlei liege, auf Myconius, auf Capito; wenn er das nicht mehr lehren dürfe, daß mit Brod und Wein der mahre Leib und das mahre Blut Christi dargereicht werde, "so wolle er seine alte Mutter an die Sand nehmen und weiter ziehen, wohin Gott ihn lenke." Mit steigender Derbheit wurde Sulzer secundirt von Koch und Süglin. 2115 auch Hospinian zur Verantwortung gezogen wurde, erschrak er zwar zuerst ob der unerwarteten Citation, trat aber dann offen mit der Beschuldigung auf, daß die meisten Pfarrherren die Confession verfälschen und verwirren, und im späteren Verlauf zeigte er sich als unerschrockenen Verfechter der Basler Confession.

Durch die Amtseinstellung Erzbergers kühner geworden sprach Sulzer in einer Predigt den Wunsch aus, daß Erzberger "abgeschnitten" werden möchte. Erzberger wollte beim Rath mündlich gegen Sulzer klagen, fand aber kein Gehör und reichte dann eine schriftliche Apologie ein (24. Januar 1571). In dieser Apologie kommt auch folgende Stelle vor: "Papst Nicolaus II. (1058—1061) drang in Berengarius, daß er seine Meinung vom Abendmahl widerruse und daß er bekenne, er «zerdrücke mit den Jähnen den wahrhaftigen Leib Christi».

Luther sagt nun von diesem Papst: «Wollte Gott, alle Päpste hätten so christenlich gehandelt als der Papst mit Berengario in diesem Bekanntnuß». Ist übel gethan von Luther, uff sym Wort beharren, pochen, toben, Jedermann den Tüsel geben, so er dies nit annimpt. Godt fürwor nach dem Sprüchwort: silf was helssen möge, nur daß ich recht hab, gang's wyter wie es well." Unter Berufung auf Gecolampad, dessen gottselige Worte beim Sterben: «salva me Christe Jesu» er gegen Luthers Leußerung, der Teufel habe Gecolampad geholt, ans sührt, schließt Erzberger seine Upologie mit dem Gebet, daß Gott der Wahrheit zum Siege verhelsen wolle.

## 9. Sulger fucht die Wittenberger Concordie einzuführen.

Durch Erzberger waren die Differengen in der Abendmahlslehre so klar in's Licht gestellt worden, daß der Rath fich felbst darüber betroffen fühlte. Wollten also die Lutherani: firenden ihre Bestrebungen fortsetzen, so mußten sie wohl zu einer vermittelnden oder vielmehr verwischenden Sormel ihre Juflucht nehmen, und als solche bot sich ihnen die Witten: berger Concordie vom Jahre 1536. Zwar hatten schon Myconius und Grynaus gezeigt, wie diefe Sormel die Differenzpunkte umgehe, aber Bucer, der den Simon Grynäus und den Undreas Karlstadt im Namen der Strafburger zu einer Besprechung eingeladen hatte, hatte den Wittenberger Urtikeln eine folche Deutung zu geben verstanden, daß Karlstadt und Grnnaus ihre Justimmung gaben und fich bemühten, die Uebereinstimmung der Wittenberger Concordie mit der Basler Confession darzuthun. Niemand hatte freilich rechtes Jutrauen zu der Wittenberger Sormel gezeigt und ohne Unterschrift war fie in Basel noch bei den Ukten geblieben. Sulzer holte fie nun wieder hervor, und es gelang ihm wirklich,

wenn auch nur auf gang hurze Zeit, die Basler Geiftlichen auf die Wittenberger Concordie sammt Declaration zu verpflichten (21. Sebruar 1571). In der übrigen Schweiz ist eine solche Verpflichtung zur Wittenberger Concordie nie geschehen. Auch in Basel verweigerte wenigstens ein Geistlicher, Johannes Brandmüller zu St. Theodor, lange Zeit die Unterschrift, bis auch er sich bereden ließ; und Erzberger, der sich vergeblich bemühte, die Unterschriften zu hintertreiben, deutete es als ein boses Vorzeichen für die Concordie, daß mährend des Unterschreibens die Erde gebebt. Die Basler Candgeistlichkeit unterschrieb nur nach langer Berathung und erst bei Campenschein. Nur vier hatten den Muth, die Unterschrift zu verweigern, von denen aber drei später doch unterschrieben. Triumphirend schrieb Sulzer an Marbach (12. März 1571): "Jest sieht es nach Srieden aus, weil die Concordienformel, die von Dr. Bucer selia aufgestellt worden, auch von unserem Rath angenommen und den Kirchendienern zur Nachachtung auferlegt worden ist". Undrea hat Sulzern auch die sog. Zerbster Sormel zur Einführung in Basel übersandt, aber Sulzer zweifelte am Gelingen, obschon er selbst sehr für die Sormel eingenommen war.

## 10. Untlage gegen Joh. Bospinian.

Joh. Hospinian (Wirth), Pfarrer zu Oberwyl und Professor der Dialektik und Rhetorik in Basel, wurde neuerdings angeklagt, in Bezug auf das Abendmahl, die Rechtsertigung und das Verhältniß der Philosophie zur Cheologie, welch' letztere er zur Magd herabwürdige, falsch zu lehren. Ohne die Sürsprache seines Bruders, Christian Wirth, Pfarrer zu Nestenbach, bei der Züricher Regierung wäre er von der Regenz ausgeschlossen worden. So aber wurde ihm Verantwortung

gestattet; diese leiftete er in drei freimuthigen Dertheidigungs= schriften, die im Kirchenarchiv (nun im Staatsarchiv) Bafel aufbewahrt find. 2lus denfelben geht hervor, daß die Unklagen von dem "Triumvirat" Sulzer, Roch und Süglin herrührten, und Sospinian beklagt fich bitter über Umtriebe von dieser Seite, besonders von Seiten Süglins, um so mehr, da das Triumvirat Richter und Unkläger zugleich fei. Wenn er, Bofpinian, den Werken auch einen Werth beilege, fo ftelle er fie damit nicht über den Glauben, trete nur feinen Gegnern ent= gegen, die von allen guten Werken los fein möchten, was gegen Jakobus streite. Es sei auch nicht wahr, daß er des Uriftoteles Schriften über die Bl. Schrift fetze und des Uriftoteles Philosophie ihn "wipfelsinnig" gemacht habe, aber Uriftoteles habe seine Gabe von Gott empfangen und sei ein hochgelehrter weiser Beide gewesen, mit deffen Schriften Sospinian sich nun seit 22 Jahren beschäftige und bei dem er die Dialektik gelernt habe, die ihn befähige, die Augsburgische und die Basler Confession, die so weit von einander abstehen als Simmel und Erde, zu diftinguiren. Die vom Triumvirat gegen Hofpinian erhobenen Unklagen feien nur dazu erhoben, um ihn, Sospinian, zu beseitigen, damit man defto bequemer die Basler Confession, das guldene Kleinod, mit der schwäbischen oder sächsischen vertauschen könne. Muf den Kanzeln werde schon in diesem Sinne gepredigt, und er selbst habe im Münfter (wo Sulzer predigte) haarstraubende Dinge gehört. Diese lettere Heugerung bezieht sich wohl auf eine Predigt Sulzers, darin er gesagt haben soll, er habe selbst einst der Zwingli'schen Cehre gehuldigt, aber Gott habe ihn von diefer "Grundsuppe", von diefem "teuflischen Irrthum" erlöset. Wo Chrifti Gottheit sei, da sei auch Chrifti Menschheit. Christi Leib sei nicht mehr ein natürlicher, sondern ein

übernatürlicher. Wie der Mutter Wesen in des Kindes Wesen verwandelt werde, so werde Brod und Wein von des Kerrn Nachtmahl in uns verwandelt in des herrn Sleisch und Blut. Das sei ein Mnsterium, das man einfältiglich glauben und "die Vernunft nebend sich setzen solle". Es sei zum Erbarmen, erklärt hofpinian, daß diese herrliche Stadt und Kilchen, die zween herrliche Männer wie Dr. Gecolampad und Dr. Myconius zu Vorstehern gehabt habe, von denen man Solches nicht aehört, jest mit solchen ungereimten Lehren betrübt werde und man dennoch wolle so angesehen sein, als lehre man nicht anders als fie einst gelehrt haben. Sospinian gibt zu, daß er Luther scharf getadelt habe, aber Luther habe das wohl verdient, da er unsern frommen Oecolampad öffentlich als Reger ausgeschrieen habe, als ware derselbe durch die schrecklichen Schläge und Erdrückungen des Satans vertilgt worden. Serner vertheidigt sich Hospinian gegen die Unklage, als hätte er Luthers Lehre ein Monstrum, eine unmenschliche Mega (cyclopicam lanienam), eine cainitische, schtäische Mega, und Luthers Beweisgrunde frivol genannt. Er habe diese Ausdrücke aus dem Buche des Chntraeus de coena sacra entlehnt, er habe sie aber nicht auf Luthers Lehre angewandt. scharfem kritischem Messer zerlegt dann hospinian die empfohlene Concordie und sett sie einer Vergleichung mit der Basler Confession aus, welche Vergleichung sehr zu Ungunften der Concordie ausfällt und zu dem Resultate führt: "Basel hat eine Confession, deren es sich nicht zu schämen braucht; denn der heilige Geist ist mit den Mannern gewesen, welche dieses Bekenntniß aufgestellt. Doctor Luther hat dem Papst wohl Unfangs ein gutes Kaufmaß Wunden gegeben, aber sie dann im Sacrament wieder physierlich zugeheilet. Er heilet die Munden der Transsubstantiation mit der sacramentlichen Vereinigung wieder zu. Die Wunden gehören in Marcions Spital und Siechenhaus, das Pflaster gehört in Eutyches Apotheke."

Schließlich erklärt Hospinian, nur durch gute Gründe der Vernunft sich zu einer andern Ueberzeugung bringen lassen zu wollen und erkennt eine providentielle Sügung darin, daß er den Auf nach Mülhausen ausgeschlagen habe, um in Basel zur Beseitigung der Concordie und der Declaration mitzuwirken. Der Rath erkannte zuletzt, Hospinian solle seinen Vorlesungen sleißig obliegen und des Nachtmahls darin keine Erwähnung thun, sich auch alles "Schmützens, Schmähens und Schänzelns" enthalten.

### 11. Sulzers Reise nach Deutschland.

Nach solchen Kämpfen unternahm Sulzer eine Reise nach Deutschland, auf der er die vorzüglichsten lutherischen Theologen, besonders seinen Mitarbeiter in Baden, Jakob Andreä, besuchte. Ueber seine Eindrücke von dieser Reise und von seinen Besuchen schreibt er in einem Briese an Marbach (12. Mai 1571), daß er allerwärts in Deutschland freundliche Aufnahme gefunden. "In Durlach sand ich die reine Cehre und gesinnungstüchtige Pfarrer, einen der Religion sehr zugethanen Sürsten. In Tübingen sah ich die Eintracht und den warmen Eiser der Gelehrten."

## 12. Neuer Ausbruch des Streites in Basel.

Im Jahr 1572 erschien eine neue Rathserkanntnuß, welche allen Geistlichen befahl, von ihrem Schmützen und Schmähen, so sie auf den Kanzeln bisher geüht, abzustehen und Srieden zu halten. In Betreff des hl. Abendmahls solle man bei der christlichen Confession und Declaration (Conf. Bas. II), so auf 2. August 1537 im Münster gerne sei angenommen worden, mit der Külfe Gottes bleiben und nach dieser einen Norm predigen.

Dessen ungeachtet suhr namentlich Pfarrer Süglin schon am folgenden Sonntag fort, zu schmähen und zu schänzeln. Er predigte, alle Urgumente, daß Christus nicht mit seiner Menschheit beim Abendmahl zugegen sei, seien "keinen Buken werth". Das war derselbe Süglin, der früher, bevor er nach seiner Meinung aus der "Grundsuppe", aus dem "finstern Loch eines teuslischen Irrthums (nämlich des Iwingslianismus) erlöset" war, zu Erzberger vertraulich gesagt haben soll: "Wir sind Basler; lönd mich nur ein wenig in die Uebung kommen und in die Kundschaft, alsdann will ich hinter ihnen (d. h. hinter den Lutheranern in Basel) dahersahren und wollen sämliche Schelmerei an den Tag bringen vor unsern Mitbrüdern, die sie neun Jahr verbrochen haben."

Auch unter der Bürgerschaft und unter den Studenten entstand durch die letzten Vorgänge eine neue Aufregung. So äußerte sich Christoph Wyler, ein Markgrässer, dahin, die Züricher begingen das Abendmahl wie die Säue, worauf ein Züricher ihm entgegnete, Sulzer sei ein Bankart (unehlicher Sohn) und alle Bankarte lehren "nüt Rechtes". Und der Basler Student Bakendorf schrieb auf die eine Seite des Augustinercollegiums, wo die Stipendiaten wohnten: «haec platea Helvetiorum» (d. h. dies ist der Platz der Schweizer), auf die andre Seite: "alles guet Schwyk"; er wurde dafür mit Gefängniß bestraft.

Inzwischen beobachtete man in den übrigen reformirten Cantonen der Schweiz mit sorglichen Blicken die Vorgänge in Basel, und Erzberger schrieb fleißig an Gwalter in Zürich, unter Underm auch Solgendes: "Ich bin ruhig und erwarte mein Urtheil gelassen. Wenn einmal unser Pontifer gestorben ist, so werden sich die Sachen besser stellen.... Sollte es

aber noch länger währen, so will ich mich lieber dem 2ln= blick der Pharifaer entziehen." Und als Erzberger an Gwalter meldete, wie Sulzer und Undrea wünschten, die lutherische "Gerbster Sormel" (Formula Servesti) in Bafel einzuführen, und Sulzer auf des Undrea Brief die Bemerkung gefett habe: "Wir wenigstens hier (in Basel) richten uns nach dieser Cebre", fügte Erzberger den Wunsch hingu: "Das vergelt ihm der Tüfel!" Auch Joh. Brandmüller stand mit Gwalter in Briefwechsel und wurde von ihm zur Standhaftigkeit gegen die Concordie ermahnt. Brandmuller erklärte einmal, er fei zwar ein geborner Schwede (?) und erft feit zwanzig Jahren in Basel, aber im kleinen Singer habe er mehr Schweizerblut als ein gemiffer Sulzer, der die Gemeinde den Sremden preisgebe, im ganzen Leibe. Auch Antistes Keftler in St. Gallen ichrieb beforgt an den Studenten Boffmann von Jurich: "Berr Sulzer scheint unsere Meinung nicht zu billigen, sondern es mit den Cutheranern zu halten." Und Ulmer in Schaffhausen schrieb an Bullinger: "Sulzer, Coccius und der famose Süglin scheinen mehr ihre eigene Ehre als die Ehre Gottes zu suchen ... Aber Gott wird ihrem Beginnen ein Biel setzen. ... Ich vernehme, daß in Basel unter den Rathsherren und den Bürgern Diele sind, die nicht dulden werden, daß sie von der übrigen Kirche des Vaterlandes, sowie von unfrer gemeinschaftlichen Confession abgeschnitten werden."

## 13. Erzbergers weitere Schidfale.

Erzberger, dem die Zeit anfing lang zu werden, bewarb sich zwei Mal um eine academische Stelle in Basel, aber beide Male vergebens, indem ihm das erste Mal Johannes Rosa, der gesagt haben soll, die Basler Confession sei "verrusen wie ein Kürer-Baken", das zweite Mal

Matthäus Meier vorgezogen wurde. Er ging dann nach Paris, dort entging er bei einer Verfolgung der Protestanten dem Tode nur durch die Külse des königlichen Gardenknechtes Pfaff von Liestal (Cantons Basel) und wurde dann als Pfarrer nach Mülhausen im Elsaß berusen, wo er sehr beliebt war bis zu seinem Tode am 12. Nov. 1576, der ihn nach langwieriger Krankheit in Basel ereilte. In Mülhausen hat Erzberger sein Glaubensbekenntniß herausgegeben und dabei die ursprüngliche Baster Consession von 1534 wieder an's Licht gebracht. Wohl auf seine Unregung hin hat Mülhausen die Unterschrift der Concordiensormel beharrlich verweigert.

### 14. Sulzers Reise nach Bern.

Im Jahr 1573 besuchte Sulzer wieder seinen Keimathcanton Bern. Er schreibt über die daselbst gewonnenen Eindrücke an Marbach: "Im Monat Mai bin ich in mein
Daterland gereist und bin in der Stadt Bern und an den
andern Orten liebenswürdig und ehrenvoll aufgenommen
worden. Ich sand die Meisten aufrichtig zugethan und
Andere viel gemäßigter als früher; diesen wünsche ich ein
beständiges Ueben der Srömmigkeit und Wahrheit und Augen,
wahrhaft zu sehen Christi Kerrlichkeit und Würde."

# 15. Bullingers Cod.

In's Jahr 1575 fällt der seinschied Bullingers in Türich. Alls Sulzer die Kunde davon erhielt, soll er gesagt haben: "so ist die zwinglianische Säule gesallen" (cecidit columna Zwingliana). Dies Wort, das ein Zeugniß der schon einige Zeit währenden Entfremdung Sulzers von Bullinger ist (die Briefe Sulzers an Bullinger hatten in der letzten Zeit meistens nur politische Nachrichten enthalten), stimmt

überein mit der wenigstens kühlen Urt, wie Sulzer an Marbach (27. Sept. 1575) den Cod Bullingers in einem Postscriptum und knapp genug meldet: "Bullinger ist am 17. dieses Monats entschlasen zum größten Leidwesen der Seinigen".

## 16. Sulzer beim Maulbronner Gespräch.

Als Sulzer vernahm, daß Undreä die Gerausgabe einer neuen Schrift vorbereite, versprach er sich davon viel Erfolg, und diese Schrift ist in der Chat im Jahr 1576 im Kloster Maulbronn der Gegenstand einer gemeinsamen Besprechung vieler Gelehrten geworden. Sulzer reifte nach Maulbronn und hatte dort die Sreude, die versammelten Gelehrten anzutreffen. Er schreibt darüber an Marbach (23. Sept. 1576): "Als ich zu Pforzheim den Dr. Aupertus (Dürr) und die Stuttgarter Osiander und Bidenbach, die ich suchte, nicht fand und betroffen staunte, merkte ich, daß sie alle in Maulbronn versammelt seien, und da mich der Pfarrer des Ortes, ein trefflicher Mann, ermunterte, dorthin zu gehen, bin ich dorthin gereift und bin liebevoll aufgenommen worden, so sehr, daß sie mich auch an der Verhandlung, die sie hielten, wollten Theil nehmen lassen. Sie hatten in der Band die Bauptstücke der in Sachsen von Chytraus, Chemnitius, Dr. Jakob Undreä und andern Theologen verfakten Cehrform, und diese Hauptstücke wurden einer Prüfung unterzogen, dieselben schienen mir tuchtig und fromm, so daß ich die Hoffnung hegte, sie werden bei den Srommen und Edeldenkenden Billigung finden." Diese Sormel, in Schweiz kurzweg "Pandora" genannt, wurde aber in der Schweiz und auch in Basel nicht angenommen. Rath in Basel verbot seinen Geistlichen geradezu die Unterschrift der "Pandora", und auch in Zürich, wo Jakob Andreä, wie übrigens auch in Basel, durch seine persönliche Anwesenheit viel auszurichten hoffte, wurde nichts erreicht, als daß den Zürichern des Andreä Anwesenheit "frömbd" vorkam.

## 17. Joh. Jatob Grynäus tritt als Sulzers Gegner auf.

Ueberdies erhob sich nun gegen Sulzers und Andreas Bestrebungen ein nicht zu verachtender Gegner in der Person des gelehrten Johann Jakob Grnnäus. Derfelbe mar geboren am 16. October 1540 in Bern als der Sohn des Thomas Grynäus. Nach gründlichen Studien auch in Tübingen verwaltete er die Pfarrei Röteln im badischen Wiesenthal und hielt sich längere Zeit zur Partei der Lutheraner, bis er von seinem Schwager, dem Arzt Erast in Beidelberg, für die 3wingli'sche Auffassung der christlichen Lehre gewonnen wurde, so sehr Undrea ihn auf der lutherischen Seite zu halten suchte. Eraft schrieb an Grynäus: "Es schwake, es schreie, es heule, es rase Diotrephes 87 und sein Genosse Süglin, der Teufel, es wird doch geschehen, was Gott beschlossen hat, und den Erfolg follst du ihm anheimstellen". Zum ersten Male trat Grynäus gegen Sulzer auf im Jahre 1573 (3. October). Er meldete Sulzern, daß er seine auf die Disputation Banfelts sich beziehende Untwort erhalten habe, aber er könne darin den Urtikel von der Simmelfahrt nicht fassen. Wenn Sulzer sage, Christus sei nach beiden Naturen über allen natürlichen Raum erhöht worden, so sei das eine Phrase, deren man sich enthalten sollte. Wer die Ubiquität behaupte, muffe die Simmelfahrt aufgeben. Auch sei es unstatthaft, in einem an einen Sürsten gerichteten Schreiben den Namen "Zwinglianer" zu gebrauchen, die Namen von Personen seien fleischlich u. s. w. 38.

Im Jahr 1575 wurde Grynäus Professor des Alten Testamentes in Basel. Grynaus mußte in den Jahren 1577 und 1578 die neuerdings versuchte Einführung der Pandora zu hintertreiben, im Einverständnig handelnd mit den angesehensten Theologen der Schweiz. Schaffhausen erließ auf Unrathen Ulmers einen freundlichen Brief an Basel, bittend, Basel möchte sich doch von seinen Brüdern nicht trennen; Zurich wiederum, beunruhigt durch die Unwesenheit Bidenbachs in Schaffhausen, erließ an den Rath in Schaffhausen eine in den dringenoften Ausdrücken abgefaßte Ermahnung, doch ja nicht zu unterschreiben und in die Verdammung unserer Cehre zu willigen, "wofür wir Euch allezeit gut Sründschaft und nachbarliche Trume und Liebe erweisen werden." (Jan. 1578). Auch Bern mahnte Basel und Strafburg zum Anschluß an Zürich und die übrigen Schweizer Kirchen. Basel willfahrte denn auch den Mitständen in einem Schreiben, das alle Stände zufriedenstellte, und verbot seinen Geistlichen die Unterschrift des fremden Bekenntnisses.

Entschiedener noch trat Grynäus, wie wir gesehen haben, in den badischen Synoden gegen Sulzer und seine Sreunde auf, weshalb ihn Sulzer als einen Verstörer der badischen Gemeinden denuncirte. "Man denkt mich auszustoßen", schrieb damals Grynäus an Gwalter, "und es ist möglich, daß man es erlangt." Und Gwalter schrieb an Grynäus: "Casse dich ja nicht einschüchtern; der alte Suchs wird sich bald in seiner eigenen Schlinge verwickeln und die Straße für seinen Raub erfahren u. s. w.". Petrus Patiens freilich schrieb an Marbach (1580), Sulzer hätte für Grynäus Sürsprache beim Sürsten eingelegt und empsohlen, ihn schonend zu behandeln. Ueber Grynäus sagt dabei Patiens, er sei immer derselbe, nämlich er habe Honig im Munde, Galle im Herzen.

### 18. Aeue Dersuche zur Cinigung der Rirche.

Immer mehr drangen die Schweizerkirchen darauf und auch von Außen wurden sie dazu gemahnt, eine Urt Barmonie der Confessionen herzustellen, und da Sulzer in Straßburg ohne Wissen des Rathes die Augsburger Confession unterschrieben, diese Unterschrift aber angeblich verleugnet hatte, sah man sich um so eher berechtigt, Sulzer zu umgehen. Da Grynäus die Abfassung der neuen Schrift nicht übernehmen wollte, wandte man sich an Beza; dieser entschloß sich dazu. Und als vollends Sulzers Gegner in den Besitz eines Briefes an Marbach kamen, worin Sulzer (4. August 1579) schrieb, die Berner dächten nicht herrlicher vom Abendmahl als von den Steinen, die Jakob aufgerichtet, oder von den Steinen, welche das Volk jenseits des Jordans aufgestellt, fühlte man sich um so mehr zu einem Vorgehen ohne Sulzer berechtigt. Sulzer aber sah sich nun veranlaßt, ein auf das hl. Abendmahl bezügliches persönliches Bekenntnig aufzustellen, nachdem er schon 1540 ein solches verfaßt und 1571 vor dem Rath in Basel ein solches mundlich abgelegt hatte. Dieses Bekenntniß von ungefähr 1580 wurde in mehreren Dukenden von 216schriften verbreitet. In demselben ist wiederum die sacramentliche Vereinigung des Ceibes und Blutes Christi mit den Elementen hervorgehoben. Sulzer erzählt dabei, er habe im Interesse einer Concordie in der Abendmahlslehre im Jahre 1536 mit Luther und Melanchthon conferirt und sich von ihnen Empfehlungsschreiben an Bürgermeister Jakob Meier und Myconius in Basel und an Sebastian Mener und Petrus Conzius in Bern geben laffen. Aber der Streit sei geblieben. Marbach gegenüber macht Sulzer besonders auf die durch die Umstände gebotene Einfachheit des Bekenntnisses aufmerksam und sagt, daß er darum den Druck der Schrift vermeide, damit sie den Gegnern desto weniger Unlag zum Streite gebe. Gwalter freilich nannte Sulzers Confessio eine Confusio und schrieb an Grynaus, mas "Diotrephes" betreffe, so bleibe er sich immer gleich und streite mit dem hellen Lichte; darüber habe man sich nicht zu verwundern, denn die Süchse ändern sich mit den Jahren – auch nicht. In Bezug auf Sulzers und Undreas Benehmen fagt Gwalter: "Leute dieses Gelichters sind schlüpfriger als die Aale, und können sie nicht bei ihren Worten behaftet werden, so entschlüpfen sie den banden und erheben ein Geschrei bis zum bimmel." In Bezug auf die historische Notiz, daß Sulzer mit Luther persönlich gesprochen, meint Gwalter, Sulzer sei nur wie ein kund durch die Wittenberger Kirche gelaufen; und was das Lob betreffe, das Luther der Basler Confession ertheilt haben soll, so habe dasselbe derjenigen Confession gegolten, welche durch Bucer im Jahre 1537 in Basel promulgirt worden sei, also der Confessio Basil. II, nicht der von Gecolampad herrührenden Conf. Bas. I. Und als nun der Rath in Basel Sulzer in Srieden ließ, schrieb Gwalter an Grynäus: "Jch ver: wundere mich, daß euer Rath, der in Allem seinen Ernst und seine Weisheit bekundet, den Aristophanes 89 öffentlich und zwar noch an heiliger Stätte unverschämt und wie einen Possenreißer seinen Unfug treiben läßt, denn es werden mir von Solchen, die seine Predigt gehört, Dinge berichtet, die nicht sowohl eine Zurechtweisung als vielmehr den Stock verdienten".

## 19. Sulzers Reise nach Beidelberg und Frantsurt.

Sulzer unternahm im Serbst 1579 eine Reise nach Seidelberg und Srankfurt und hatte eine Unterredung mit dem

Sürsten. Gwalter fragte damals spöttisch in seinem Briefe an Grynäus: "Will er etwa einen Zusluchtsort suchen, wo er im Wahnsinn sein Leben beschließe, weil er sieht, daß eine Stüke nach der andern bricht?" Und Grynäus berichtete an Gwalter, offenbar nach einer Mittheilung des Erastus: "Diotrephes' Reise zu den Kadmeischen Brüdern<sup>40</sup> scheint nicht nach Wunsch ausgefallen zu sein". Sulzer sei in einer Unterredung mit dem Kurfürsten über die von Petrus Patiens gehaltene Predigt, welch' letztere die reformirte Lehre zu widerlegen suchte, in's Gedränge gekommen <sup>41</sup>.

## 20. Sulzers innere und außere Leiden.

Das Jahr 1580 brachte für Sulzer mehrere ungünstige Veränderungen. Zuerst starb Süglin; seine Stelle wurde auf Betreiben des Grynäus mit Israel Ritter besetzt. Dann starb Johannes Marbach in Straßburg, Sulzers bester Sreund. Sulzer selbst erkrankte sehr schwer. Als er durch eine Operation wieder einigermaßen hergestellt war, besuchte ihn Grynäus und vernahm vom Arzte, wie Sulzer das hl. Abendmahl genossen habe. "Schenk" mir viel", habe er zu dem administrirenden Coccius gesagt, "daß ich mich an dem wahren Blut Christi erlaben kann." Er habe auch erklärt, nach seiner Genesung werde er die Cehre vom Abendmahl mit noch viel größerem Eiser soden. Und wirklich hat er bei Communionen im eigenen Sause stets die Worte: "Dies ist mein Leib", "dies ist mein Blut", stark betont.

# 21. Neuer Kampf um die Concordienformel.

Endlich erschien, im Jahr 1580, die eigentliche formula concordiae, deren Vorarbeiten die Corgauer Artikel und das Bergensche Buch gewesen waren; sie erhob die

Ubiquität (Christi Allgegenwart) zum Glaubenssatz und sprach sich gleich im Ansang mißbeliebig gegen die "Iwinglianer" aus. Der Rath in Basel begehrte von drei Theologen ein Gutachten über dieselbe. Sulzer, offenbar durch Krankheit verhindert, war nicht unter den Dreien; er hatte aber Kossnung auf Einführung der Concordie und schrieb 7. Nov. 1580 einem Sreunde: "Die Concordie wird nun öffentlich seilgeboten und gelesen. Iwar wird sie hart angegriffen und ihre Gegner versuchen Alles, um das Verbot derselben bei der Regierung auszuwirken, aber ich hoffe, ihre Bemühungen werden vergeblich sein und das Werk, durch welches so viele Irrthümer widerlegt werden, werde seinen Segen bringen. Sie mögen das Buch anbellen und zernagen, aber die Wahrheit Christisteht unerschütterlich."

Nun entbrannte der Kampf der Parteien auf's Neue; in Straßburg wurde gegen die studirenden Zwinglianer eine Gewaltthat versucht; Pappus schrieb gegen Sturm, Sturm antwortete mit einem "Antipappianum". Osiander schrieb dagegen wieder ein "Antisturmium". Sulzer hielt das Vorgehen Sturms für unbedacht. Es solgten Amtsentsekungen von Geistlichen, besonders in Baden; auch Erast kam als vertriebener Zwinglianer nach Basel.

Grynäus griff die Concordie mit der Satyre an. Er verfaßte der Concordie ein Epitaphium in jambischen Versen, worin er die Schilderung des in der ars poetica des Koratlus beschriebenen Monstrums auf die Concordie übertrug. In Basel kam es so weit, daß oft wegen Zwistigkeiten selbst an Sesttagen kein Gottesdienst gehalten wurde. Auf einer Synode standen namentlich Coccius und Grynäus wider einander. Sulzer klagte 1582 in einem Briefe an Pappus über treulose künste, welche den friedlichen Zustand in Basel gestört hätten.

## 22. Sulzers Lebensgang neigt fic.

Sulzers trübe Stimmung wurde vermehrt durch sein körperliches Leiden, zu dem eine theilweise Lähmung hinzugetreten war, so daß er schon seit 1580 sein Umt nicht mehr selbst verwalten konnte. Zeitweilige Erleichterungen konnten den Gang des Leidens nicht hindern und zuletzt trat beidseitige Lähmung ein. Ulmer schrieb fast schadensroh an Grynäus: "Sulzer, von Gottes Sand geschlagen, ist jetzt sast sprachlos geworden, kann nur noch stammeln". Und Surter schrieb an Ulmer (März 1581): "Sulzer lehrt nicht mehr und predigt nicht mehr; kaum kann er sprechen, und wenn er spricht, versteht man kaum das dritte Wort; aber wenn das hl. Abendmahl ausgetheilt wird, pslegt er zugegen zu sein".

Schon im Jahr 1575 hatte Sulzer sein Cehramt an der Kochschule aufgegeben, hatte dann aber die hebräische Professur wieder übernommen. Im Jahr 1582 ging er mit dem Gedanken um, auch vom Antistitium zurückzutreten, allein Andreä drang in ihn, auszuharren, namentlich um so des Grynäus Einsluß noch möglichst lange hinzuhalten. Im Jahr 1583 nahmen aber Sulzers Leiden zu, und nachdem eine Zeit lang Coccius und Andere im Amt ausgeholsen, reichte Sulzer am 12. März 1585 dem Rath sein Entlassungsbegehren ein, nachdem er 33 Jahre lang Antistes in Basel gewesen war.

Sulzer starb am 22. Juni 1585, nachdem er zur Sörderung des Studiums der Cheologie 3 Stipendien gestistet, denen die Wittwe noch ein viertes hinzusügte. Er wurde im Kreuzgang des Münsters beigesetzt und eine von dem Studenten Rudolf Rulekink aus Magdeburg versaßte lateinische Inschrift sagt, daß Sulzer mit beiden Känden

den Weinberg des Gerrn bebaut und sich durch Sürsorge für die Bochschule und durch Srömmigkeit verdient gemacht habe.

Von seinen Schriften sind solgende namhaft zu machen: Die Uebersetzung des Berner Religionsgesprächs; die Berausgabe einiger guter Autoren; Thesaurus der loci communes aus heiligen und profanen Autoren beider Sprachen; Axiomata LIV de invocatione Dei 1563; Dissertatio de vera ecclesia 1575; Commentar zum Epheserbrief (Manuscript in der Berner Stadtbibliothek).

Ueber das Schicksal der Bibliothek Sulzers und zugleich eines Theils des Kirchenarchivs melden die «Athenae rauricae» und «Ant. Gernl. Coll.» übereinstimmend: "Seinem Sohne fielen außer dem Uebrigen die Bibliothek und die Manuscripte zu, mit welchen er ohne Zweifel, fei's mit Absicht, fei's aus Irrthum und Undrer Sorglofigkeit, die "Acta Ecclesiastica" auch wegnahm." Die Bücherei fammt den Ucten seien nachher in mehrere badische Pfarrhäuser zerstreut worden. Sulzers Bild, in Gel gemalt, ihn in voller Manneskraft zeigend, befindet fich in der Aula des Museums zu Bafel, auch besteht in "Rauracis" von Eutz ein Bolgschnitt, der sein Untlitz in seinen späteren Lebensjahren zeigt, in der Universitätsmatrikel Basel ift Sulzers Bild und Wappen unter dem Jahr 1568 gemalt, und die Berner Stadtbibliothek bietet unter Mscpt. Hist. Helv. VII. 142 einen Bolzschnitt; sein Wappen (Rose und Kreuz) hat viel Aehnlichkeit mit dem Wappen Cuthers. Einhundert: fiebenundzwanzig Briefe Sulzers an die Marbache hat Secht gesammelt und herausgegeben. (Complementum . . . epistolae ad Marbachios). Eine fehr große Reihe von ungedruckten Briefen von und an Sulzer findet fich in den Archiven und Bibliotheken der Schweiz und des Auslandes.

Wir nennen hier die Namen einiger namhafter aus-

wärtiger Gelehrter, deren Correspondenz mit Sulzer theilweise erhalten geblieben ist und von den zahlreichen Beziehungen Sulzers zu gelehrten Zeitgenossen über die Grenzen des engeren Vaterlandes hinaus Zeugniß gibt: Lismann in Robert Korne in England. Gebrüder Marbach in Strafburg. Conrad Bulbarba (Bubert) in Strafburg. Matth. Ritter in Srankfurt. Math. Erb im Elsaß. Martin Bucer in Strafburg. Selir Cruciger in Polen. Joh. Mager in Ruprechtsau (Elfak). Detr. Cossanus in Srankfurt. Aretius in Bern. Matth. Slacc. Illyricus in Regensburg. Georg Hanfelt in Carlsburg. Leonardus Socrinus (Sörinus?). Hartmann Bener in Srankfurt. Wilhelm Bidenbach in Stuttgart. Joh. Bruno in Strafburg. Israel Achacius in Baden. Joh. Dappus in Strakburg. Nicolaus Albertus Crapicens. in Umberg. Caspar Berwagen in Baden. Stadt Mömpelgard. Joan. Paludanus in ?. Rupertus Dürr in Pforzheim. Benricus Effechen in Winida. Mart. Amelius (Achtspnit), Kanzler in Carlsburg, Baden. Joh. Baptista Beingel in Augsburg (Augusta Vindelicorum). Lambertus Calenius in Lüneburg. Jakob Berbrand in Tübingen. Jakob Colerius in Berlin. Samuel Suber in Sar (Sarbrück?). Paulus Cherlerus in Baden. Jakob Undreae in Tübingen. Jakob Umpelander in Marburg.

Mit folgenden Mannern in der Schweiz ift, soviel jetzt noch ersichtlich, Sulzer in Correspondenz gestanden:

Die Rathsherren in Bern. Joh. Oporinus in Basel. Joh. Bullinger in Zürich. Joach. Vadianus in St. Gallen. Oswald Myconius in Basel, respective in Luzern. Joh. Calvinus in Genf. Bonifacius Umerbach in Basel. Nicolaus de Wattenwyl in Colombier. Sranciscus Dryander in Basel. David Wetter in St. Gallen. Josua Keßler, Sohn des Joh. Keßler in St. Gallen. Umbrosius Blaurer in Biel. Die Geistlichkeit

in Genf. Basilius Amerbach in Basel. Philippus Gallitius in Chur. Versachius aus Locarno. Ludwig Rab in?. Johannes Kester in St. Gallen. Joh. Gerwig Blaurer in Kiel (?). Sortmüller, Zilius, Joh. Kesterus, Dav. Wetterus (Collectivbries). J. Beza in Genf. Wolfgang Musculus in Bern. Abraham Musculus. Joh. Kaller in Bern. Rudolf Gwalter in Zürich. Burhard Lehman in Zürich. Conrad Ulmer (in Schafschausen?). Joh. Kochrütiner. Joh. Jak. Grynäus. Petrus Ramus in Basel. Der Rath in Basel. Jakob Sorrer in Bern. Johannes Sorrer in Bern. Valentinus Ampelander in Bern. Bernhard Brand auf Schloß Sarnsburg, Canton Basel. Leonhard Strübin, Decan im Canton Basel. Johannes Mercator in Bern. Stöcklin, Pfarrer in Cherwil, Canton Basel. Johannes Paludanus in?. Wolfgang Umpelander in Kindelbank. Stadt Mömpelgard. Joh. Rümlang.

Durch Simon Sulzers Nachfolger im Umte eines Untiftes, Joh. Jakob Grynäus, wurde die Basler Kirche wieder zum reformirten Bekenntniß zurückgeführt und das Einwerständniß mit den übrigen reformirten Schweizerkirchen wiederhergestellt. Basel hat seither stets gute Nachbarschaft mit den deutschen evangelischen Kirchen zu halten getrachtet, ohne sein reformirtes Bekenntniß aufzugeben. Simon Sulzers kirchenpolitisches Wirken bildete nur eine vorübergehende, mit seiner Person dahinfallende Episode im Leben der schweizerischen Kirchen, insbesondere der Basler Kirche. Uuch diese Episode ist historisch beachtenswerth, wenn sie auch nicht zu den Lichtpunkten des kirchlichen Lebens überhaupt und des Characters Sulzers insbesondere gehört.

Große Arbeitsluft und Arbeitskraft, umfassende Gelehrsfamkeit, mächtige Organisationsgabe und unvergängliche Versdienste um die Einführung der Reformation im Lande Baden sind die Lichtpunkte in Simon Sulzers Leben.

# Anmerkungen.

- <sup>1</sup> Dies Datum ist berechnet aus einem Briefe Sulzers, welchen er an seinem Geburtstage geschrieben und worin er sein Alter angibt.
- 2 Ruchat glaubt dieses Umstandes wegen, Sulzer sei der Sohn eines Barbiers gewesen. Allein die außereheliche Geburt Sulzers ist erwiesen bei Unlaß seiner Erwerbung eines academischen Umtes, bei welcher die Kenntniß seiner illegitimen Geburt erschwerend wirkte und als kinderniß zur Sprache kam, die Sreunde die Auskunft gaben, daß der Vater Chorherr beabsichtigt habe, die Börtli zu heirathen, aber durch seinen Tod daran verhindert worden sei. Auch die Aussage des Studenten Batzendorf, daß Sulzer ein "Bankart" sei, bestätigt die Chatsache. Sulzers Vater wird Otto genannt; statt Marg. Börtli sagen Andere: M. Bartli.
- 8 Refiler: Sabbatha, ed. Göginger in Mittheilungen der St.-Galler histor. Gesellschaft V und VI. Die Beschreibung des Zusammentreffens der zwei Schweizer Studenten mit Luther in Jena ist bekannt und mehrfach abgedruckt worden. Weniger bekannt ist die Schilderung Keftlers von der äußern Erscheinung Luthers. Sie lautet (ibid. pag. 122): Martinus Luther zu Isleben, in der graffschaft Manfeld erboren, von sinem vatter Kanken Luther meistern ainer hütten allda man das kupfer lutheret, und siner mutter Margariten baiden klaine und kurge personen, die Martinus und fin geschwisterig mitt lenge und libriche (d. h. Leibesfülle) baide übertreffend, ain brunlacht volck, und wie ich Martinum, fines alters XLI jar anno MDXXII gesechen hab, was er ainer naturlich zimlichen faiste, aines uffrechten gangs, also da er sich meer hindersich, dann furdersich naiget, mitt uffgeheptem angsicht gegen dem himel, mit tiefen, schwarken ogen und brawen blingend und zwigerlend, wie ein stern, das die nitt wol mögend angesechen werden. Demnach differ Martinus uff dem bluft siner jugend herfur gebroffet, hatt er ain befundere frod und begird nach studieren gehept, und gottlich gichrifft zelernen, derhalben in sine älteren den lermaistern undergeben haben . . . " Dal. G. Linder: Die Beziehungen Luthers zu Basel, in Theol. Studien und Kritiken. 1886.
- \* Auch Sranz Kolb, Sulzers College in Bern, war wenigstens früh von Luther angeregt, und Kolb scheint derjenige Geistliche gewesen zu sein, welchen Luther im Jahr 1522 dem Grasen Georg nach Wertheim sandte.
- 5 Wolfgang Wyffenburger, der älteste Vorkampfer der Reformation in Bafel.
  - 6 Vgl. Hornes gedruckte Briefe an Bullinger.
- 7 Valentin Bolz war ein junger beliebter Prediger; er hat mehrere Volksschauspiele gedichtet und aufgeführt. (Vgl. Bächtold: Geschichte der Literatur der deutschen Schweiz.) Vgl. Corpus Reff. und Bernhard Riggenbach: Pellikans Cagebuch.

- 8 Siehe 3. Joh. Vers 9-11.
- 9 Unspielung auf Sulzers Beimath im Baslithal.
- 10 Sulzer.
- 11 Will fagen die bernische.
- 12 Sulzers Schüler, Johann Beinrich Knäblin von Riehen, Pfarrer in Badenweiler, hat fich von der Neigung zur Privatbeichte ferne gehalten.
- 18 Nothtaufe und Krankencommunion haben fich in Basel bis auf den heutigen Cag erhalten.
- 14 Ein Geschenk des Papstes Selir V. an die Stadt Basel bei Unlag des Concils.
- 15 Diefelben sind, laut einem im Staatsarchiv Basel ausbewahrten, wahrscheinlich von Coccius herrührenden Bericht, am 26. Kornung 1563 "mit einem soldner und Zerung" (d. h. auf Kosten des Rathes von Basel) auf dem Wasser hinabgeschiffet und morndrigs tags ankhommen, wurden von den Straßburgern freundlich empfangen und aus dem Wirthshaus zum Ochsen, das sie gewählt, hinüber in die Kerberge des heiligen Geistes geführt. Die Verhandlungen dauerten vom 3. bis zum 12. März.
- 16 Auch hier lagen übrigens persönliche Anknüpfungspunkte vor. Pfarrer Sranz Kolb, Sulzers langjähriger College in Bern, war schon im Jahr 1524 Pfarrer in dem damals noch souveränen Städtchen Wertheim in Baden gewesen und hatte dort, schon beinahe 60 Jahre alt, resormatorisch gewirkt, auch eine Schilderung des evangelischen Gottesdienstes zu Wertheim hinterlassen. Don ihm, der um seiner evangelischen Ueberzeugung willen Wertheim hatte verlassen müssen und in Bern unter allgemeiner Anerkennung wirkte, so daß auch der Spötter Murner in seinem Ketzerkalender von ihm nichts Schlimmeres zu sagen weiß als "meineidiger und abtrünniger Mönch", hat Sulzer vielleicht Kunde auch von den ersten resormatorischen Bestrebungen in Baden erhalten.
  - 17 Philippus Melanchthon.
- 18 Vgl. G. Linder: Joh. Keinrich Knäblin von Riehen. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit.
- 10 Georg Kanfeld wird (fpäter?) unter den Keidelberger Pfarrern und als Cehrer am Casimirianum in Neustadt genannt. Ogl.: Kagen: Keidelberger Professoren und Berner Studenten (Jubiläumsschrift für Keidelberg), Briefe. IV. 1 und die Anmerkungen, und Kautz, Geschichte der Universität Keidelbera.
- 20 Den Wortlaut der in den Abschnitten 10—15 verwertheten Briefe siehe in: Gottlieb Linder: Sulcerana Badensia. Keidelberg. Winter. 1886. (Jubiläumsgabe.)
  - 21 Dürr.
  - 22 Markgraf Karl II., gestorben 23. März 1577. (Dierordt II, 4.)
  - 28 Markgraf Karl II.

- 24 Philipp II. (1569 1588) von der baden-badenschen Linie.
- 25 Dürr.
- 26 Unbekannten Namens.
- 27 Martinus Amelius (von auedet, Achtspnit) von Niefernburg.
- 28 Eidgenössische Kammern.
- 20 Sulzer hat wirklich bei gegebenen Unläffen stets die Basler Confession abgelesen.
- 30 Spottname für Lutheraner; in der Umgegend Bafels ift Lur die Bezeichnung für eine Krankheit des Weinstocks.
- 31 Auch dem laureatus artium Joh. Rosa von Speier, einem Günstling Sulzers, wird die Aeußerung zugeschrieben, Iwingli sei ein Erzketzer gewesen und Alle, die seiner Lehre anhangen, seien es ebenfalls.
  - 32 D. h. nicht ein Mütt = nicht einmal ein kleines Maß voll.
  - 38 D. h. übel wegkommen.
- 34 Erzberger nannte dagegen seinen Collegen Süglin, doch nicht in der Predigt, einen "versoffenen Caubenkopf". Eine Abzweigung des Erzbergerhandels ist der sog. Weiningerhandel, veranlaßt durch eine dogmatische Kochzeitspredigt in Weil, vgl. Literatur.
- 35 An einer Außenmauer der Predigerkirche in Basel war der berrühmte Baser "Codtentanz" in Sresko gemalt; eine der Siguren desselben zeigte offenbar das Angesicht des Gecolampads. Von diesem Codtentanz, der dem Maler Kans Kolbein zugeschrieben wurde, bestehen nur noch geringe Bruchstücke, die in der mittelalterlichen Sammlung in Basel aufbewahrt werden.
  - 36 D. h. im Verborgenen geglüht.
  - 87 Siehe die Anmerkung 8.
- 28 Auf diesen Brief bezieht sich wohl als Antwort der früher erwähnte Brief Sulzers an Gronaus, in welchem von Iminalis Namen die Rede ift.
  - 89 Spottname für Sulzer.
- 40 Bezeichnung für die Brüder Marbach in Straßburg? Ist die Vermuthung richtig, so war damals Sulzer auch nach Straßburg gereist.
- Jur ganzen Stelle vergleiche den früher citirten Bericht des Eraftus über Sulzers Aufenthalt in Beidelberg und seine Unterredung mit dem Sürsten. Beide Stellen erganzen einander. Siehe pag. 102.

# 1. Benütte Quellen.

Die bezüglichen Acten im Großherzogl. Badischen Generallandesarchiv, im Basler Staatsarchiv, auf der Universitätsbibliothek zu Basel, auf der Stadtbibliothek und im Staatsarchiv zu Zürich, auf der Stadtbibliothek und im Staatsarchiv zu Bern, auf der Stadtbibliothek zu Zosingen, in dem nun mit dem Staatsarchiv Basel vereinigten Kirchenarchiv Basel, in der Srepo-Grynäischen Sammlung in Basel, Copien von den Archiven und Bibliotheken in St. Gallen, Kamburg, Gotha, Straßburg.

# 2. Benütte neuere Manuscripte.

Kandschriftliche Aufzeichnungen über Sulzer von Brn. Pfarrer J. Audolf Linder, sel. in Reigoldswil, Cantons Baselland.

Schriftliche Notizen von brn. Pfarrer Bernus in Bafel.

Schriftliche Notizen von Hrn. A. Willi, fr. 3t. Großrath und Gastwirth zum Bären in Menringen, jest Regierungsrath in Bern.

# 3. Benütte Literatur.

Regler: Sabbatha, ed. Göginger in den Mittheilungen des hiftor. Vereins v. St. Gallen. 5 u. 6.

Kundeshagen: Die Conflicte des Zwinglianismus, Lutherthums und Calvinismus in der Berner Landeskirche. Bern 1842.

Auchat: Histoire de la Réformation. 7 Bande.

Adami: Vitae Theoll.

Secht: Supplementum Histor. eccles. Sec. XVI ex Commercio Epistol. Marbachian. (Briefwechfel Sulzers mit den Gebrüdern Marbach enthaltend.)

Pantaleon: Prosopographie. 1565.

Linder, Gottlieb: Ambrofius Kettenacker und die Reformation in Riehen-Bettingen. Bafel. Georg. 1883.

Linder, Gottlieb: Geschichte der Kirchgemeinde Riehen Bettingen. Bafel. Schultische Buchdruckerei. 1884.

Linder, Gottlieb: Joh. Keinrich Anäblin von Riehen. (Separatabdruck aus den Basler Nachrichten. Juli 1884.)

Linder, Gottlieb: Sulcerana Badensia. Seidelberg. Winter. 1886. (Seftschrift.) Linder, Gottlieb: Die Beziehungen Luthers zu Basel. (Cheol. Studien und Kritiken. 1886.) Linder, Gottlieb: Die Reformationsgeschichte einer Dorfgemeinde. Schriften für das deutsche Volk, herausgegeben vom Verein für Reformationsgeschichte. Mar Niemener. 1889.

Beiträge zur vaterland. Geschichte der histor. Gesellschaft in Bafel II. 3. 'p. 306 f. Sagenbach: Gecolampad und Myconius.

Berzog: Gecolampads Leben.

Sagenbach: Geschichte der Basler Confession.

Sagenbach: Lehrbuch der Dogmengeschichte.

Wurstifen: Basler Chronik.

¶uk: Rauracis. 1831.

Luk: Geschichte der Basler Reformation.

Sagen, S.: Beidelberger Professoren und Berner Studenten. (Seftschrift. 1886.)

Sauk: Geschichte der Universität Beidelberg.

Dierordt: Geschichte der evang. Kirche im Großherzogthum Baden. 2 Bde.

J. Chr. Ifelin: Gründlicher Bericht von dem Zustand der Religion in Bafel. Boos: Chomas und Selix Plater.

Baum und Cunit: Corpus Reformatorum.

Sest predigt von Pfarrer Walz in Corrach, der Sulzers Brief an den Markarafen Karl beigedruckt ift.

Linder, J. R.: Cebensabrig Simon Sulzers. Zeitschrift für lutherische Theologie v. Rudelbach-Guerike 1869. pag. 666 ff.

Linder, J. R.: Kurze geschichtliche Einleitung zu der Predigt M. Beinrich Erzbergers. Illgen, Zeitschrift für hiftor. Theologie, 1870. pag. 461.

Joh. Rud. Linder - von Bafel (geb. 16. Sebr. 1812, wurde 21. Januar 1838 Pfarrer in Reigoldswil [Baselland], erhielt von der Universität Zürich auf Grund gelehrter Arbeiten die Würde eines Lic. Theol., starb als Pfarrer in Reigoldswil 29. Nov. 1879) — hat noch folgende Arbeiten veröffentlicht:

Ueber den Kirchenbann. Illgen, Zeitschr. für hiftor. Theologie. 1864. p. 122.

Dr. Peter Megerli, kurzes Vorwort und die Urkunde vom 3. Dec. 1652. Illgen, Zeitschrift für histor. Theologie. 1867. pag. 248.

Die Verfolgung des Jeremias Braun von Bafel. 1663. Illgen, Zeitschrift für histor. Theologie. 1868. pag. 265.

Der Weininger'sche Kandel in den Jahren 1598-1600. Illgen, Zeitschrift für histor. Theologie. 1869. pag. 405.

Die reformirte Kirche der Schweiz im Kampf mit dem Pietismus und Separatismus im 17. und 18. Jahrhundert. Illgen, Zeitschrift für histor. Theologie. 1869. pag. 273.

Cebensabrif von Calius Curio Secundus. Illgen, Zeitschrift fur hiftor. Theologie. 1872. pag. 411 - 432.

Verfolgung und Austreibung der Protestanten in Arth. 1655. Illgen. Zeitschrift für histor. Theologie. 1873. pag. 529.

Vgl. auch zu einzeln. Stellen in Neutestamtl. Commentaren, z. B. v. Meper. Linder, Simon Sulzer.

ļ

Berzogs Realencyclopädie, Artikel: Sulzer.

Secht: Die badischen Umtsbezirke Waldshut u. f. w.

Ochs: Geschichte der Stadt Bafel.

Rathgeber: Geschichte von Strafburg.

Rolde: Analecta Lutherana.

De Wette: Luthers Briefe. (contin. Seidemann.)

Safe: Kirchengeschichte.

Pestalozzi: Bullinger (in: Väter und Begründer der reform. Kirche).

Befchreibung der Munfters-Rirche zu Bafel. Bafel 1788.

And. Willi (nun Regierungsrath in Bern): Das Kirchenwesen im Kaslethal. (Separatabdruck aus den "Alpenrosen", Sonntagsblatt des "Intelligenzblatt der Stadt Bern"). Bern. Paul Kaller. 1886.



# 4. Perzeichniß

# der im Buche vorkommenden Personennamen von Beitgenossen Simon Julzers.

#### X.

Acius, Israel. 76. 82. 83 (jechsmal). 84. 155.

Achtsnit, Martin (Amelius), Kanzler. 72. 91 (viermal). 92 (zweimal). 93. 95. 155. 159.

Aichinger, Christoph. 104. 106. 108. 109.

Amelius, siehe Achtinnit.

Amerbach, Basilius. 155.

Umerbach, Bonifacius. 37. 155.

Ampelander (Rebmann), (Valentinus). 155. 156.

Umpelander, Wolfg. 156. (identisch?) von Unwil, Joh. Albert. 73. 76. Undreä, Jakob. 71 (zweimal). 72.

81. 96. 100 (zweimal). 127. 139. 142. 144 (zweimal). 146 (zweimal). 147 (viermal). 150. 153. 155.

Serr Archiprafes vide Dürr. 98. 99.

Aretius (Bendicht Marti, Aretius von Ares-Mars). (Vgl. Graf: Gefchichte der Mathematik und der Naturwiffenschaften in bernischen Landen I. Beft. 1888.) 155.

#### B.

Markgraf Ernft von Baden †. 63. 100.

Markgraf Ernst von Zaden, seine Wittwe und seine Cöchter. 63. 100 (zweimal). 106. 109. 110.

Markgraf Karl II. von Baden. 63 (viermal). 64 (viermal). 65. 66 (zweimal). 69. 70. 72 (zweimal). 74 (zweimal). 77. 80 (zweimal). 85. 158 (zweimal).

Markgraf Albert von Baden. 78 (zweimal). 87. 88 (zweimal). Vgl. 102.

Markgraf Jakob von Baden. 87. 88. 88. 89 (zweimal). 90. 91. Vgl. 102.

Markgraf Ernst Sriedrich von Baden. 87. 88. 89. 90. Vgl. 102. Markgraf Philipp von Baden. 92.

159. Markgraf (Sürst) Philibert von Baden, 103.

Baronius, (Baron.) 76.

Batmann, Erhard. 126.

Bagendorf. 131 (zweimal). 143. 157.

Berzog von Banern. 71. Beck (Becchius), Philipp. 15. Bedrottus, Jakob. 12. Berfius, Marr (Bertichi). 31. 50. Betulejus, Emanuel. 83, 84, 85. Beuter. 90. Bener, Bartmann. 155. Веда. 39. 113. 122. 129. 149. 156. Bidenbach, Wilhelm. 81. 146. 148. Binder, Jacharias. 73. Biterolphius. 84. 26. 31. 63. Blaurer, Ambrofius. 70. 155. Blaurer, Joh. Gerwig. 156. Bolfec. 30. 60. Bolz, Valentin. 43. 157. Borrhaeus, Martin. 37. 53 (Jungs Gevatter). Börthli, Margaretha. 11. (Vgl. 137 Sulzers "alte Mutter".) 157. Brand, Bernhard. 156. Brandmüllerus, Joannes (Brand. 32. 44. 136. 139. 144 müller). (zweimal). Brentius. 119. 120 (dreimal). a Brugis, Johannes. 48, fiehe Joris. Bruno, Joh. 155. Bucer, Martin. 6 (dreimal). 12. 13 (zweimal). 15 (zweimal). 17 (dreimal). 18. 22 (zweimal). 26. 29. 60. 112. 113. 157. 138. 139. 150. 155. Buffin, Peter. 86. Bulbarba, fiehe Bubert. Bullinger, Beinrich. 7. 13. 21. 26. 28 (zweimal). 29, 35, 36 (dreimal). 37. 38 (dreimal) 39 (zweimal). 40. 41 (dreimal). 42. 43 (zweimal). 44 (zweimal). 45 (zweimal). 49 (drei: mal). 55 (dreimal). 57. 58. 60. 61. 64 (zweimal). 70 (zweimal). 71 (zweimal). 75. 112. 113. 115 (dreimal). 116 (dreimal). 117 (zweimal). 118 (dreimal). 119 (zweimal). 120. 121 von Dignone, Baron. 30.

(viermal). 122 (dreimal). 123 (zweimal). 126. 127 (zweimal). 134. 144. 145 (dreimal). 146 (zweimal). 155\_ 157.

Ğ. Calenius, Cambertus. 155. Calvinus, Johannes. 3. 6 (zweimal). 7. 16. 19 (fünfmal). 22 (zweimal.) 23 (dreimal). 25 (zehnmal). 26 (vier= mal). 27 (viermal). 28 (zweimal). 29. 30 (viermal). 34 (dreimal). 35 (vier= mal). 36. 44 (zweimal). 45. 60. 63. 71 (zweimal). 116. 120. 131. 155. Capito, Wolfgang. 6. 12. 13 (zweimal). 17. 101. 113. 137. Carolus, fiehe: Markgraf pon Baden. Caspar. 78. 99. Vergl. Kervagius. Castellio, Sebastian. 37. Champereau. 25. Chemnitius. 146. Cherler (Cherlerus), Paulus. 110. 155. Chnträus. 141. 146. Coccius Vtalricus (Ulrich Koch, Essig, Roch Essig). 32. 33. 43. 53. 54. 55 (zweimal). 59. 61. 66. 78. 80. 83. 96. 98. 99. Diaconus? 122\_ 124. 125. 129. 136. 137. 140. 144. 151. 152. 153. 158. Colius Curio Secundus. 36 (zweimal). 37 (dreimal). Colerius, Jakob. 155. Congen, siehe Kung. Crapicens(is), Nicolaus Albertus.

#### D.

Cruciger, Selip. 155.

Der Diaconus (Umtsname), wohl Coccius.

von Dignnne, Antonius, Knabe des Barons. 30.

Diller, Michael. 72.

Drnander, Sranciscus. 155.

Dürr, Rupertus (Ruprecht). (Dr. Rupertus.) 78 (fünfmal). 79 (fechsmal). 80 (zweimal). 84. 92. 95 (fechsmal). 96 (zweimal). 98. 99. (Kerr Archipräfes.) 99[?](zweimal). (Kerr Präfes.) 99. 100. 104 (zweimal). 105 (dreimal). 107 (dreimal). 108 (zweimal). 109. 119. 146. 155. 158. 159.

#### Œ.

Effechen, Keinrich. 86. 87. 155.
Egenolphus, Kerr von Rapoltstein.
57 (zweimal). 64.
Erast (Erastus), Thomas. 81. 102
(dreimal). 104 (zweimal). 127. 147
(zweimal). 151. 152. 159.
Erb, Matthias. 62. 71. 122. 128. 155.
Erzberger, Keinrich. 44. 73 (zweimal).
78. 134 (dreimal). 135 (sechsmal).
136 (neunmal). 137 (dreimal). 138
(zweimal). 139. 143. (zweimal). 144
(viermal). 145. 159.
Erzberger, Severin. 126.
Essig, siehe: Coccius.

#### S.

Saber, Autinus. 131.

Sabricius in Chur. 123.
Sabricius, Jakob. 70.
Sabricius, Johannes. 93 (zweimal). 109.
Sarel. 19. 22. 26. 28 (viermal). 30. 39. 113.
Serdinand, König. 64. 74. 75. Kaifer. 76. von Gesterreich. 102.
Sieglinus, Johannes (Süglin). 32. 43. 78. 83 [?] (zweimal). 96. 135. 137. 140 (zweimal). 143 (zweimal). 144. 147. 151. 159 (zweimal).

Sischer, Martin. 73.
Sischinger, Einwohner des Dorses
Sischingen, Oberamt Körrach im
Großherzogthum Baden. 97.
Sorrer, Jakob. 156.
Sortmüller. 156.
König v. Srankreich, siehe: Keintich II.
Srecht. 35.
Surer. 93.

#### G.

Gallitius, Philippus. 155. Gebwiler, Peter. 74. Graf Georg. 63. 64 (Georgius Lätus), siehe Cätus. 157. Gering, Beat. 21 (zweimal). 23. 25. 27 (zweimal). 28 (dreimal). 29. Girin, Georg. 86. Gischmann, Joh. Sranz. 130. Glareanus, Coritius. 12. 13. Glafer, Carl, der Reichsvogt. 133. Grell, Johannes (Pfarrer in Muttenz, vorher in Kilchberg, Baselland). 136. Gribaldi. 37 (dreimal). Grnnaus, Joh. Jakob. 80 [?] 81 (dreimal). 81 [?] 85. 86. 98. (Berr Jakobus. 98 zweimal.) 99 (achtmal). 100 (dreimal). 103 (zweimal). 104 (viermal). 105 (dreimal). 106. 108 (dreimal). 109 (zweimal). 110. 147 (zweimal). 148 (fiebenmal). 149. 150 (zweimal). 151 (viermal). 152 (zweimal). 153 (zweim.). 156 (zweim.). 159. Grnnäus, Simon. 12 (zweimal). 13 (zweimal). 138 (dreimal). Grnnaus, Theophilus, 98, 99, 108, Grnnaus, Chomas. 18. 24. 73. 147. Gwalter, Rudolf, Pfarrer, Zwingli's Tochtermann, in Zürich. 43. 82 (zweimal). 104, 122. 123 (dreimal). 126 (dreimal). 127. 128. 129. 131 (zweimal). 133. 143. 144 (zweimal). 148

(zweimal). 150 (viermal). 151 (zweimal). 156. Gnfingius, Sieronnmus (Gnfina).

108.

#### B.

12 (mehrmals). Kaller, Berthold. 13 (zweimal). 17 (zweimal). Haller, Johannes. 26 (dreimal). 28 (zweimal). 29. 112. 113. 118. 121 (zweimal). 122. 127. 128. 156. Kan, Balthafar. 33. Kanfelt, Georg (Jörg Kanfeldt, Kanfeld). 77 (dreimal). 78 (fünfmal). 79 (achtmal). 80. 81 (dreimal). 88 (zweimal). 95. 147. 155. 158. Beccelius (Bekel). 101 (zweimal). Bedio, Caspar. 13. 58. Keinrich II., König von Srank. reich. 39. Keinkel, Baptista. 155. Berbrand, Jakob. 155. Berbrand, Johannes. 72. 73. 102. 103 (sechsmal). 108. Kertenstein, Melchior. 56. Bervagius, Caspar.(vgl.78: Caspar.) (Bermagen.) 98. 99. 155. Hervagius, Buchdrucker. 13. Die Sürsten von Sessen. 96. Landgraf Philipp von Beffen. 4. 63. siehe Philipp. Beghus (Beghusius). 58 (zweimal). Bekel, fiehe Beccelius. Bochrütiner, Johannes. 156. Koffmann von Jürich. 144. Borne, Robert. 38. 155. 157. Kofpinian (Wirth) Johannes. 48. 49 (fiebenmal). 133, 137, 139 (zweimal). 140 (viermal). 141 (viermal). 142 (ameimal). (Kospinian) Wirth, Christian. 139, fiehe Wirth. Buber, Samuel. 155.

Subert, Conrad. 155. Vgl. Bulbarba. Surter. 153.

#### I.

Jacob, ..., Erzieher des Knaben Antonius von Diannne. 30. Jacob's Vater. 30. Jacobellus Christophorus. 84 (dreimal). 85 (zweimal). Jacobellus Bruder. 84. Jacobellus Sohn. 84. Berr Jacobus. 98, fiehe Grnnaus, Joh. Jacob. Jeger. 125. Illnricus, Matth. Slacc. 84 (zweimal). 155. Joachim, Joh. 80. 83. Berr Johannes, mein Nachbar "der Herr Bruder" (vielleicht Joh. Joachim?) 93. 94 (dreimal). Sürst Johann Casimir. 96. Johanni, Johann Jacob. 73. Joris, David (a Brugis). 48 (fechs. mal). = a Brugis 48. 49 (dreimal). 54 (zweimal). Jung (Jungius). 50. 51. 52. 53 (dreimal). 54 (zweimal). 55 (fünfmal). 57. 121.

#### Ŕ.

Karger (Parcus). 131. Rarl V., Kaifer. 59. 64. 105. Karlstadt, Undreas (Undreas Bodenftein von Carlftadt). 138 (zweimal). Kekler, Johannes. 15 (zweimal). Als Antistes in St. Gallen. 144. 155. 156 (zweimal). 157. 160. Regler, Josua. 155. Rettenacker, Ambroftus (Spragrius). 136. 160. (Pfarrer in Riehen, Canton Basel). Kilchmeier, Jodocus. 23. 24. 25. 26. 27 (zweimal).

Knäblin, Johann Beinrich, genannt Padioneus, von Riehen. 73 (zweimal). 75. (Vgl. Pedionaus, Padioneus). 158 (zweimal). 160. Roch, Ulrich, siehe Coccius.

Köchly, Obmann. 130.

Rolb, Sranz. 17 (zweimal). 157 (zweimal). 158.

Rung, Peter (Congen). 15. 17. 18. 19 (dreimal). 21. 149.

Kurfürst von der Pfalz. 5. 95. 151. Siehe Pfalz.

Knber (Knberus). 101 (zweimal).

#### C.

Laetus, Georgius, siehe Graf Georg. de Caminière, Micolaus. 30. Landgraf Wilhelm. 96 (zweimal). Cehmann, Burhard. 156. Sürstin von Conqueville. 102. Loriti, siehe Glareanus. Lupusculus, Sebastian (Wölflin). 125. Luther, Bans. 157. Luther, Margarita. 157. Luther, Martin. 3, 4 (zweimal). 5, 6. 7. 8. 9 (zweimal). 14 (viermal). 15 (elfmal). 16 (viermal). 17 (dreimal). 19 (dreimal). 22. 43. 55. 60. 78. 105, 112. 117. 120. 125. 137. 138 (dreimal). 141 (sechsmal). 149. 150 (zweimal). 154 (zweimal). 157 (fiebenmal). Lnncurius.

#### M.

Lysmann. 36. 155. (Lismann) in

Polen.

Mager, Johannes. 155. Maler, Christian. 86. Marbach, Johannes. 39. 48. 56 (zweimal). 59 (zweimal). 61. 62. 73. 76. 100 (zweimal). 101 (viermal). 102. 110 (zweimal). 113 (zweimal). 118. 119. 120 (dreimal). 127. 139. 142. 145. 146 (zweimal). 148. 149 (zweimal). 151.

Marbach, Erasmus. 102.

Marbach, Gebrüder (Johannes und Erasmus) 62. 102. 151 (Kadmeische . Brüder). 154 (zweimal). 155. 159. 160.

Marbach, Philippus 57. 58. 61.

Marbach Sohne (Johannes und Philippus). 62. 100.

Martnr, Petrus. 119.

von Mechelen, siehe Münsch.

Mechlinius, Christophorus. 93. 95. Megander. 14. 17. 18 (viermal).

(Caspar Großmann.) Meier, Jakob, Bürgermeifter in Bajel. 149.

Meier, Matthaus. 145.

Melanchthon, (Schwarzert,) Philipp. 6 (zweimal). 14. 15 (zweimal). 17. 35. 58. 71. 114. 116 (fünfmal). 117. 149. 158.

Mercator, Johannes 156.

Merian, fiehe Wernli.

Mener, Sebastian. 13. 17 (zweimal). 18. 19. 149.

Mener, Georg, Organist. 52.

(Monachus? ein gewiffer Monch. 92.) Mörlin, Marimilian. 72.

Mösch, Johannes 131. 135.

Murner. 158.

Musculus (Müslin), Abraham. 102. 156.

Musculus, Wolfgang (Müslin). 35. 156.

Münich, Jofias, genannt v. Mechelen, 129.

Münster. 13.

Mnconius (Geishüsler), Oswald. 12 (zweimal). 13 (zweimal). 15. 30 (dreimal). 31 (dreimal). 35. 36. 43. 44 (zweimal). 137, 138, 141, 149, 155.  $\mathfrak{A}$ .

N.ägeli. 35. von Niefernburg, fiehe Achtfynit. Nifäus, Johannes. 73. 76. 84. 85 (zweimal). 99. (Nyfäus). Nöhli, Mar. 130.

#### Ø.

Decolampadius (Küsgen), Johannes.
6. 12. 62. 115. 116. 117. 124. 134 (zweimal). 135 (zweimal). 136 (dreimal). 137. 138. 141 (zweimal). 150. 159.
Olevianus. 78.
Oporinus, Johannes. 155.
Ofiander, Lucas. 100. 110. 117. 146. 152.
Otto Keinrich. 63. 64. 70 (zweimal). (Vgl. Pfalzgraf.)

## $\mathfrak{p}$ .

(Bnäblin),

fiehe:

Paedioneus

Anäblin, von nais, der Knabe. (Dal. Dedionaeus.) Paludanus, Joannes. 155. 156. Dantaleon. 74, 103, 160. Pappus. 52. 57. 152 (zweimal). 155. Parcus, fiehe: Karger. Datiens, Detrus. 100. 148 (zweimal). 151. Pedionaeus. 73. Identisch mit Paedioneus (Knäblin)? Doch gab es außer Letterem noch einen anderen folchen Namens, der Verfaffer eines Epicedions auf Simon Gryneus war, Joannes Pedioneius nämlich Ahetus. (Univerf. Bibl. Bafel. FP. XI. 7. h. (Pedionaeus oder Pedioneius vielleicht = Sügli, von pes, pedis, der Sug.) Pellikan. 157.

Petri, Benricus. 33.

Dfaff, von Lieftal. 145. Pfalzgraf Kerzog Sriedrich. 122. 124. Der Pfalzgraf. 70. 77. 63, siehe: Otto Beinrich. Der Kurfürst von der Pfalz. 5. 7. 95. 102 (mehrmals), fiehe: Kur-Philipp, Candgraf von Beffen. 2., fiehe Beffen. siehe: Philippus (Melanchthon), Melanchthon. Phrygio, Paulus. 12. Piegfinus? oder Sieglinus? 83. Plater, Selir. 13. 72. 74. 133. Polanus, Amandus. 33. Berr Prafes. 99 (zweimal), vide: Dürr.

#### R.

Rab, Ludwig. 155. Ramus, Petrus. 156. Rapoltstein, herren von. 57 (zweimal), fiehe: Egenolphus. Reutiner, Johannes. 15 (zweimal). Rhellicanus. 13. 18 (zweimal). (Johannes Müller von Rhellikon, Canton Zürich.) Ribittus. 71. Ritter, Erasmus. 17. 17. 18 (dreimal). 21 (zweimal). 23. 100. In Stank. furt: 103. Ritter, Israel. 151. Ritter, Matth., in Srankfurt. Rollius, Johannes. 78. 99. Rosa, Johannes (von Speier). 145. 159. Rubellus. 12. Rüger. 118. von Rümlang, Eberhard. 24. 28. Rümlang, Johannes. 156. Rulekink, Rudolf. 153. Rupertus, fiebe: Dürr.

Rupfius, Noachus. 85. Ruthner, Martinus. 131.

#### €.

Sbaski, Abraham. 36. Schindlerus (Schindler). 73. Schlegel, Johannes. 100. Schmid. 28. Schofhemius. 101. Schwenkfeld. 117. Sedunenses. 92. (Ceute aus der Umgegend von Sitten im Canton Wallis [Schweiz]: Seduni, Sedunenses.) Servet, Michael. 34 (dreimal). 35 (viermal). 36 (jechsmal). Sigismund. 7. Socinus, Ambrofius. 86. (Ambrofius Sorius, wie in den Sulcerana Badensia steht, ift wohl unrichtige Lefung.) Socrinus (Sörinus?), Leonardus. 155. Stenner, Johannes. 73. Stöcklin. 156. Stößel, Johannes. 72. Strafer, Paul. 71. Strübin, Leonhard, Archidecan. 33

# Sŋragrius, fiche: Rettenacker. **C**.

Sulzer (Otto), Vater, Chorherr. 11.

Sturm. 58. 90. 152 (dreimal).

Sulzer, Simon - durchweg.

(dreimal). 156.

Sulzer, Albert. 56.

12. 157.

Tillmann, Bernhard. 19.
Titian. 36 (zweimal).
Toffanus, Petrus. 39. 100. 155.
Tribunus (Umtsname?). 99.
Tschudin, Aegidius. 40.
Graf von Tüngen. 63.

#### U.

Uebelhart, Johannes (Pfarrer in Küningen). 136.

Ulmer. 91. Ulmer (Conrad) in Schaffhausen. 184. 144. 148. 153 (zweimal). 156. Uriel aus Appenzell. 102.

#### $\mathfrak{p}$ .

Vadianus, Joachim. 15 (zweimal).
155.
Valerius, Jakob. 25. (Vgl. Valier.)
Valier. 28. (Vielleicht identisch mit Valerius.)
Vergestri, Bartholomäus. 38.
Versachius. 155.
Viret. 20. 21. 28 (dreimal). 25 (dreimal). 26. 27. 28 (dreimal). 29. 30.
Vonbrunn, Bonaventura, Bürgermeister von Basel. 109.
Vulcanius, Bon. 82.

#### W.

Magner, Johannes. 73. von Wattewille, Nicolaus. 20. 25. Wandner, aus Worms. 133. Weber, Johannes. 21 (zweimal). 27 (zweimal). Weininger 159. Wernli, Elisabeth, geb. Merian, Sulzers erste Srau. 56. Wernli, Georg. 56. Wernli, Tochter. 56, siehe Bertenstein. Westphal (Westphahl), Joachim. 44. 45. 112. 119 (zweimal). 121. Wetter, David. 155. 156. Widenbusch. 73. Wirth - fiehe Sofpinian, Christian. 139. Herzog von Württemberg. 20. 92. 96. 127. (Ohne Namensangabe.) Berzog Chriftoph von Württemberg. 37. 63. 64. Berzog Sriedrich von Württemberg. 80.

Herzog Ludwig von Württemberg.

89. Wahrsch. 92.
Wurstissen, Christian. 54 (zweimal).
Wyler, Christoph. 143.
Wyssenburger (Weißenburger),
Wolfgang (auch hurzweg Wolfgang), genannt Sattler. 30 (zweimal).

183. 37. 119 (zweimal). 120.
121 (zweimal). 124 (zweimal).
127.
134 (zweimal). 157.

3.

Janchius. 58 (viermal). 59 (zweimal). 61 (fünfmal).

Jebedäus. 20.

Jilius. 156.

Jwingli, Ulrich. 3. 4 (zweimal). 9
(zweimal). 16. 19. 52. 55. 62. 99.

115 (zweimal). 116. 117 (zweimal).

123. 131 (dreimal). 132. 133. 137.

159 (zweimal).

# Berichtigung.

Seite 76, Zeile 19 lefe man: der Sohn des Baronius statt "der Sohn eines Barons", da hier Baronius Personenname ist, nicht Standestitel.

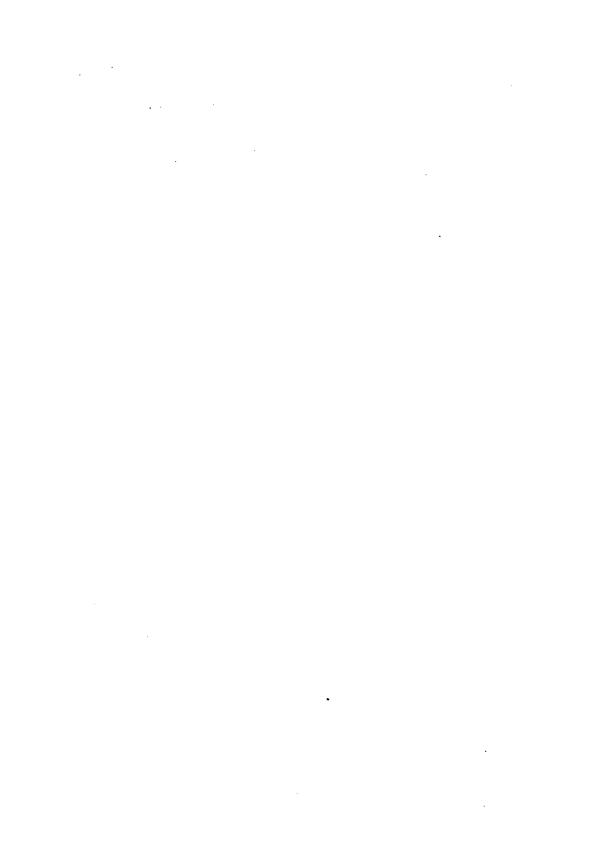

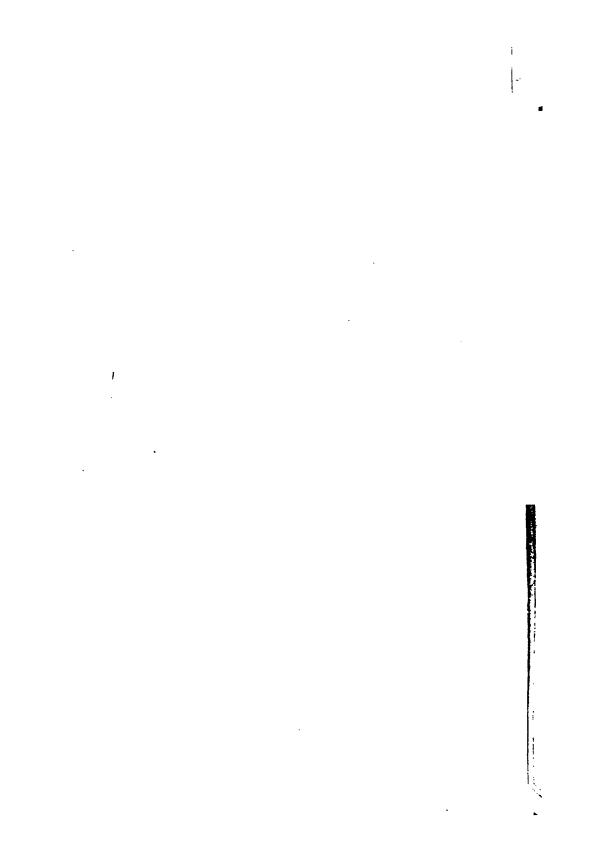



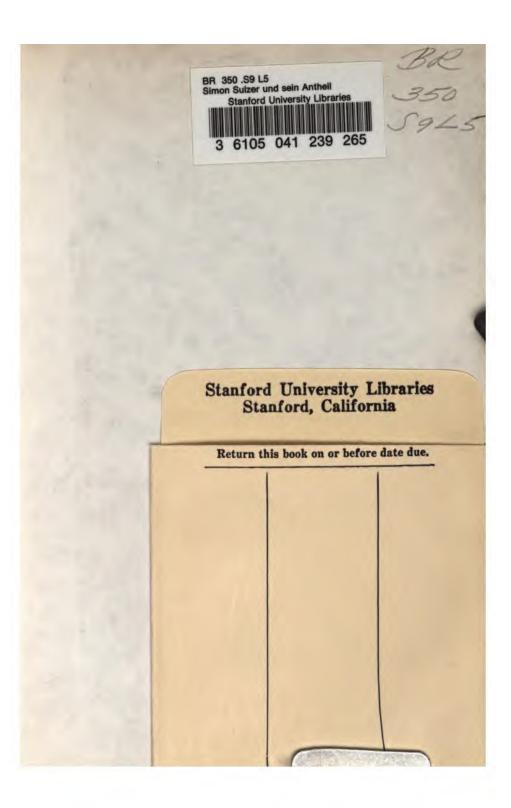

